

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

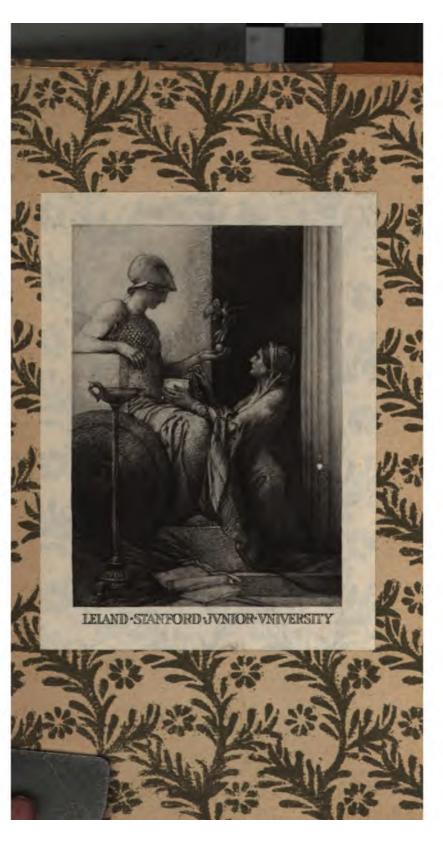



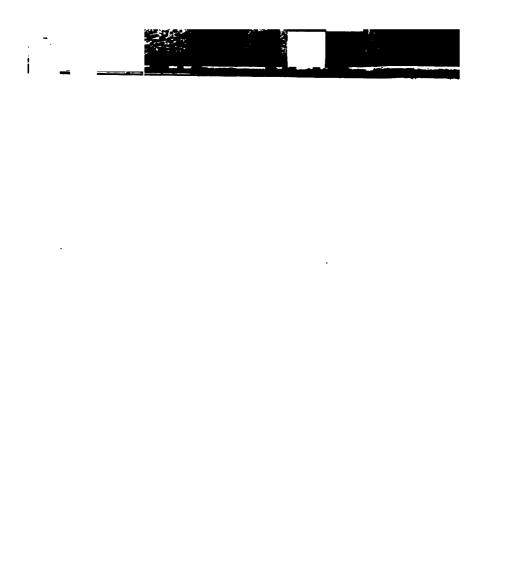

•





# Wilhelm Beinse

## Sammtliche Werke

Herausgegeben von Carl Schüddefopf

Erfdienen im Infel-Berlag

# Laidion. Kleine Schriften I

Der Gesammtausgabe dritter Band erke Abteilung

Leipzig im Jahre 1906

Die Ausgabe umfaßt 10 Bande und wurde gedruckt in ber Officin 28. Drugulin, Leipzig



# Laidion oder die Eleufinischen Geheimnisse

Ш,





ährend meines Aufenthalts ju Reapel wurd' ich mit einem jungen Sänger befannt, der nicht allein ein Farinelli, sondern auch ein Binci werden fann. Binnen furzer Zeit war er der Freund meines Herzens

und Geistes; zwen Jünglinge, die täglich den Charitinnen opfern, haben, um Freunde zu werden, nicht nöthig, sich lange zu prüfen. Der Prior eines Klosters, welches nicht weit von Neapel in einer der schönsten Gegenden der Erde liegt, hatte meinen Freund gebeten, das Stabatmater von Pergolesi in seiner Kirche mit zu singen; er hatt' es ihm versprochen, und ich war sein Begleiter.

Wir machten diese kleine Neise zur Zeit, in welcher die Nachtigallen in den Blüthen singen, und der Frühling den schlummernden Geist der Liebe in allen Herzen ausweckt. Die berühmte Neise des Chaspelle würde leichtsinniger Wiß gegen griechische Empfindung senn, wenn ich sie bier ganz beschreiben wollte, und könnte.

Aus einer paphischen Flur voll sufstimmiger Opernmenschen kamen wir in die Gärten des Rlosters, wie in Gärten vor Elystum. Die himmlischen Melodien von Pergolest wurden von meinem Freund' und einer jungen schönen Philomele gesungen.

Im himmel war ich, nicht da, wo ich war. Die Luft war harmonie

von Liebe, und die Pergolesischen Melodien meines Freundes und der Philomele gaben dem Herzen Wonneschläge. Ich weint' einige wollissigbittre Zähren über den Tod eines Mannes, der aus Ensthusiasm für das Wohl des menschlichen Geschlechts gestorben war. Nie hob der Wunsch, in Elysium zu schweben, wenn das Leben sich nicht mehr in mir bewegt, mein Herz so sehr mit entzückenden Flamsmen in die Höhe, als ben dem Liede: Wenn der Körper stirbt, so nimm, o Gott, den Geist in Elysium! Nie hab' ich so sehr empfunden, wie glückseig die Religion machen könne.

Wir gingen aus der Kirche, wie aus einem Tempel der Grazien, in die Sarten des Klosters, um die Empfindungen, welche in unsern Herzen im Tempel entstanden waren, in einer Laube, von Blüthen und jungen Blättern umdustet und beschattet, zu genießen, und ganz zu empfinden; und versäumten die Predigt eines Mönchs, aus Furcht, daß er sie uns verwischen mögte; welches wir aber nicht zu besorgen gehabt hätten. Wir wandelten, ohn' ein Wort zu reden, nach der blühendsten Gegend des Gartens zu; auf einmal kamen wir an eine Kapelle, die ganz im besten griechischen Geschmacke gesbaut war. Wir sanden die Thür offen, gingen hinein, und erblickten — die ausgesuchtesten Bildsäulen griechischer Künstler. Wir standen da, wie bezaubert: Griechenland hüpste in unsere Empfindungen, wie Sonn' in Morgenröthe; wir wußten nicht, wo wir ansangen sollten, zu betrachten, so sehr wurden unsere Augen von Schönheit geblendet.

Insbefondere wurden wir von einer Göttin ber Grazien entzückt, und beteten in diefer Statue die himmlische Göttin der Liebe an, zu wirklichen Griechen von ihrer Gottheit verkläret.

Bor biefer Gottin fand eine Lowin, Die in ben Borberflauen einen

Bilder hielt. Diese war für uns ein Näthsel. Wir standen, wie Bildsäulen unter Bildsäulen vor Nachsinnen. Endlich überrascht uns der Prior, ein Mann mit einem vielversprechenden Neapolitas nischen Gesicht. Er lächelte über unsere hände an den Stirnen, und sagte: Sie wünschen wohl zu wissen, was diese köwin mit dem Bidder bedeute? Benus und köwin ist ein Geschenk des Stifters dieses Klosters — doch ich will Ihnen das Bergnügen nicht rauben, sich dieses Räthsel selbst zu erklären; und dies werden Sie leicht können, wenn Sie nur Ihre bezauberten Augen tieser auf diese Unterschrift richten wollen. —

hier fanden wir in uns noch febr leferlichen Buchftaben gegraben:

Της δε ποθ' ή μεγαλαυχος ανικητος τε προς αλκην Ελλας εδελωθη καλλεος ισοθεε Ααϊδος, ήν τεκνωσεν Ερως, θρεψενδε Κορινθος, Κειται δ' εν κλεινοις Θεσσαλικοις πεδιοις.

welches ich den Damen und Ungriechen und auch den Griechen, turz, Allen, die diefes lefen, in's Deutsche übersetzen will —

Diefer der Gottheit gleichen Schönheit diente Griechenland, Das noch Niemand überwand, Xerres nicht mit Heeren von hundert Neichen. Hier in diefem Tempe liegt Amors Kind, Das die ganze Welt besiegt, Lais von Korinth.

Ja! es ift bas Bunder ber griechischen Schönheit! rief mein Freund aus; unaussprechliche Bolluft lächelt die Schüchterne in meinen

Bufen. D könnt' ich dich, wie Pygmalion, befeelen! könnt' ich die Göttin der Liebe bewegen, dich lebendig zu machen — dir einen fo schönen Geist zu geben, wie er aus deinem Gesichte strahlt. —

- Lebendig machen? fagte der Prior, nein! nein begeisterter Apoll, dann mußte Laidion doch wieder sterben, und wir hatten die schonfte Schonbeit der Griechen verloren. —
- Nun! so sen benn unsterblich in diesem Tempe! fonnt' ich mich nicht enthalten, hier auszurufen, von der Begeisterung meines Freuns des hingerissen; entzück' aller Herzen, die deine Gottheit betrachten! Reine Barbaren aus Norden mögen dich zerstümmeln, oder in einen Orfus führen! und feine Barbaren gen Süden dich in eine Quinstagnone wandeln! Sen unsterblich, schöne Laidion.
- Aber die Lowin haben wir vergeffen, fagte der Prior; doch deren Bedeutung muß ich Ihnen erklaren.

Diese Göttin der Liebe ist keine Benus, wie Sie sehen, sondern das Bild der Laidion; welches vermuthlich die Mediceische Benus auch sehn mag. Dieses Mädchen halt' ich für die schönste Männin, die je auf diesem Planeten gelebt hat, weil sie die schönste in den blühend; sien Zeiten Griechenlands war. Ich versteh' hier körperliche und geistige Schönheit zusammen mit allen Grazien vereinigt. Ich will nicht leugnen, daß die Natur unter einem Jonischen Himmel, in Georgien oder Vemen, bisweilen einer Fatime eine eben so schöne Form geben könne; aber ob diese Fatime diese Reize, diesen wie Sonn' und Morgen und Abendröthe und Abendstern glänzenden Geist haben können, wie ihn Lais gehabt haben muß, wenn ganz Griechenland, Helden und Weisen, zu ihren Füßen gelegen haben sollen, wie uns die glaubwürdigsten Seschichtschreiber der Griechen, von der Wahrheit gezwungen, bezeugen — dies

ift eine andere Frage, welche vielleicht nur eine glückliche Worth len Montague bejahen kann.

Griechenland errichtete diesem bewunderten Madchen nach seinem Tode zwen Denkmaler; eins zu Thessalien, auf welchem diese Göttin der Liebe, oder vielmehr die abgebildete Lais, so gut als ein Praxisteles ihre Schönheit abbilden konnte, mit dieser Inschrift, die Sie eben gelesen haben, besindlich war. Man kann nicht daran zweiseln, da Athenaus (im 13 B.) dieses Monuments Erwähnung thut, und uns die nämliche Ausschrift ausgezeichnet hat. Man stritt um den Geburtsort der Lais, und Thessalien schien das größte Recht zu haben, sich diesen Ruhm zueignen zu können.

Die Regierung von Korinth wollte fich nicht von Theffalien beschäsmen laffen, errichtete der schwärzlich en Benus einen Tempel in ihrem Eppressenhaine vor der Stadt, und der Lais ein Grabmal baben, und setzte diese köwin darauf, die in den Borderklauen einen Widder hält. Dies erzählt Paufanias; und die Erklärung des Räthsels ift leicht zu machen.

Ich verwunderte mich nun erst über den ungewöhnlichen Prior, und seine Sprache, und über die Rapelle der Benus; in welcher, nebst der Laidion, die Grazien und die schönsten griechischen Statuen mit Gottheit jeden Susen erfüllten; und betrachtete das Gesicht des Priors mit so scharfen Blicken, daß ich ihm durch die Augen in seine Seele schauen konnte. In seinem schönen Gesichte waren die Spurten von den schönsten Gedanken hier und da verstoffen; mit eben dieser Berwunderung betrachtete ihn auch mein Freund. Der Prior lächelte darüber, wie er es gewahr wurde, und sagte: Sie werden einen ehrlichen Mann in mir finden, der ein eben so gutherziger Berehrer der Grazien ist, wie Sie. Ich hab' Ihre Herzen und Geister

schon in Neapel kennen lernen, und wünschte, Sie ben mir zu sehen. Ich zweisle nicht, daß man Ihnen die Geheimnisse der Ceres anverstrauen könne. — Ehe wir ihn um Erklärung dieser letzen Worte bitten konnten, suhr er fort — Verlassen wir aber jetzt diese griechisschen Schönheiten, und eilen wir zu einem kleinen Sokratischen Mahle; meine Freunde erwarten und schon. —

Ungern wandelten wir aus diesem Heiligthum der Grazien in einen schönen Saal voll Blumen, wo eine achtgriechische Mahlzeit für uns zubereitet war.

Ich wurd' aus diesem Vorbericht ein Buch machen muffen, wenn ich nur einige Zuge von den edlen Geistern der Brüder dieses Priors hersehen, und ihre Beschäftigungen, und ihre Vergnügen beschreiben wollte; vielleicht kann man sie aus folgendem kennen lernen.

Nach der Mahlzeit führt' uns der Prior in ihre Bibliothet; und hier fanden wir kein Buch, welches nicht fast immer ein Meisterstück des menschlichen Berstandes gewesen wäre. Alle goldnen Legenden waren daraus verbannet. Hier konnte man in die Sokratischen Schulen gehen, da in die Schulen des Aristoteles, und dort in die Schulen des Lucian und der weisen Sophisten. Hier waren die Seschichtschreiber für das menschliche Geschlecht, vom Thucydides an die auf den Erebillon; da die Dichter der Charitinnen, des Bacschus und der Musen, vom Homer an die auf den Metastasio; und dort Neisebeschreibungen durch diesen Planeten. In einem andern Zimmer waren die Vorsahren Newtons, Büssons, und die Schüler des Hippokrates mit ihren Instrumenten. Die ganze Bibliothek bes stand ohngesähr aus zwen tausend Büchern.

Andere Zimmer waren durch die schönsten Geschöpfe von Raphael, Correggio, Lizian, Guido, zu Bersammlungen der Platonischen Ideen der Schönheit gemacht.

In einem bavon fanden wir ein unverborbenes griechisches Gemalbe (Die größte Geltenheit, Die ich noch gefeben habe) welches der ftrengfte Cato nicht ohne fuges Erftaunen betrachten fann. Gin Seld von gottlicher Schonheit ruht unter einem Lorbeerbaum' an einer Quelle von einem feiner Siege aus. Um feine Lippen lachelt ber entzuckenbe Schlummer der Ruhmbegierde. Er ift in Lebensgroße, und einem jugenblichen Alter; nur fein Unterleib ift von einem weißen Ges wande bedeckt. Reben ihm fchwebt eine Grazie von achtzehn Jahr ren, von beren linten Schulter berab um ihre Suften ein fchwarger Schlener fließt. Ihr Geficht ift mit feiner Schonheit ju vergleichen; wer die fußefte Bolluft mit erhabner Gottheit in ben schonften Schlangens und Bellenlinien fich benten fann, ber mag ein Ibeal von Schonbeit in feiner Phantafie haben, bas mit Diefem Beficht eine Mehnlichkeit bat. Ihr Bufen, gleich einer unaufgebrochnen Rofenfnofpe, fcmillt über bem rofenfarbigen Gurtel empor, und scheint fich zu schamen, von fterblichen Augen betrachtet zu werben. Sie ift im Begriff, einen Lorbeerzweig in Die Locken bes Junglings ju flechten, der eine Abndung davon fraumt, und erwachen mögte, aber por ju fchwerer Wonne nicht fann. Auf der andern Seite bes Lorbeerbaums liegt fein friegerisches Gewand, und ein Liebesgott von schalfhafter Laune übergoffen, fist baben, zeigt auf einen Rlecken Blut, und macht eine weinerliche Gebehrbe bagu.

Doch, dergleichen Gemalde find nicht zu beschreiben; ich zeig' es hier nur beswegen an, weil wir durchaus an diesem Mabchen die größte Aehnlichfeit mit der Bildfaule der Lais fanden; vermuthlich ift fie es auch, und der Jüngling vielleicht der, wie fie, wegen feiner Schönheit bewunderte Alcibiades.

— Ich fagte dem Prior, daß ich mich fehr verwundere, so viel an einem Orte von dieser göttlichen Buhlerin anzutreffen, wo man am wenigsten so was zu finden hoffen konnte.

Der Prior gab mir jur Antwort: bas Beste, was wir von biesem berühmten Mabchen haben, wurd' Ihnen alles sehr begreislich machen, wenn Sie die Sprache der heutigen Griechen verstünden.

- Und warum? was ift diefes? -
- Dieses ift aber fann ich Ihnen die Eleufinischen Geheimnisse anvertrauen? —
- Mues —
- Diefes ift eine Schrift mit ber Aufschrift: Die Eleufinischen Geheimniffe welche diefe Lais geschrieben haben foll.

Der Stifter dieses Klosters, der Sohn des reichsten Neapolitanischen Kaufmanns im sechszehnten Jahrhunderte, hatte sie aus einer las teinischen Uebersetzung in das Toscanische übersetz; wir besaßen diese Uebersetzung noch im vorigen Jahre, in welchem aber alle Exemplare, die wir davon hatten, durch einen unglücklichen Jusall in dem Zimmer eines Vaters verbrannten. Zu großem Glücke hatten wir noch eine Uebersetzung in's Neugriechische davon, die ein geborner Grieche, ein Mitglied von uns, das eben gestorben war, furz zuvor von dieser Uebersetzung zu seinem Vergnügen ges macht hatte; und diese haben wir noch. Unser Vater Lorenzo, der viele Jahr' in Griechenland gelebt hat, will versuchen, sie wieder in's Toscanische zu übersetzen; und diesem wird es ein großes Vergnügen sen, die wichtigsten Kapitel daraus Ihnen zu dolls metschen.

Mein Freund und ich besuchten gleich den Bater Lorenzo. Wir fanden in ihm einen Greis, der an Heiterkeit des Geistes ein Unastreon, ein Boltaire, ein Galuppi war; und da wir einen ganzen Monat in diesem himmlischen Kloster blieben, bracht' ich es in Kenntniß der Neugriechischen Sprache, mit Hülfe meines väterslichen Freundes Lorenzo, so weit, daß ich die Schrift der Lais in's Deutsche übersehen konnte.

Bu Anfang des folgenden Monats nahmen wir Abschied. Wir hatten hier eine der schönsten Perioden unsers Lebens genossen. Diese Gärten waren uns Platonische Akademien, Aristippische Spas ziergänge, Horazische Einsamkeiten, Elpsium.

Den legten Abend, an welchem die ganze Ratur dem Schöpfer ein Fest zu sepern schien, versammleten sich die Tonkünstler aus diesem Rloster in einen kleinen Zitronenhann, nahe ben der Rapelle der Grazien. Bon ihrer Musik war alles Leben in meinem Wesen zu einem Taumel von Wonn' empor geschwollen; jeder Ton siel, wie ein Tropfen Lieb', in's Herz.

Am Ende ward eine Scene aus der Olympiade, von den zwey Grazienlieblingen Metastasto und Pergolest zu einem Gesange für die seligsten Personen in Elysium gemacht, gesungen.

Der Chor.

O care felve, o cara Felice Libertà.

Mein Freund.

Qui se un piacer si gode, Parte non v'a la Frode; Ma lo condifce a gara Amore, e Fedeltà.

Der Chor.

O care felve, o cara Felice Libertà.

Mein Freund.

Qui poco ognun possiede, E rico ognun si crede: Nè più bramando impara, Che cosa è Povertà.

Der Chor.

O care felve, o cara Felice Libertà.

Mein Freund.

Senza custodi, o mura, La Pace è qui sicura, Che l'altrui voglia avara Onde allettar non a.

Der Chor.

O care felve, o cara Felice Libertà.

Die Tonkunftler verloren fich nun nach und nach in den Spazier: gangen; endlich faß mein Freund und ich und der Prior allein in der Laube. Nachdem wir lange vor Entzücken fille geschwiegen, fragt' uns endlich der Prior: wie gefällt Ihnen, junge Freunde, unser Leben? — wie wahre Seligfeit! war unfre Antwort. Wenn Sie noch zwanzig Jahre, fuhr er fort, zum Wohl des menschlichen Gesschlechts gelebt haben, dann kommen Sie wieder zu uns; mit Verzgnügen, mit dem wärmsten freundschaftlichsten Herzen sollen Sie hier aufgenommen werden.

In unserm Rloster, oder unser Akademie, ist nicht Eins von den Geschöpfen, die nur leben, um zu essen und zu trinken, und sich zu begatten, und mit Schreyen und Beten sich ihre Berdauung beförsdern. Jeder von uns Einsiedlern ist ein Mann, der mit dem Feuer und den Kräften seiner Jugend viele Menschen glücklich gemacht, und seinem Baterlande genüßt hat, und nun hier den Abend des Lebens, wie einen schönen Sommerabend, in Ruhe genießen will, ohne daben die Pflichten eines edlen Geistes gegen die menschliche Gesellschaft zu verabsäumen. Reiner unter uns hat den Geist nur zum Salz in seinem Leibe.

Die Geschichte unsers Rlosters wird Ihnen dieses begreiflich machen. Einer der weisesten Männer, die je in Italien gelebt haben, ob er gleich der Welt unbekannt geblieben ist, hat dieses Rloster gestistet. Er suchte selbst die Männer aus, die hier der Ruhe genießen sollten; und er konnte nicht mehr, als zwanzig Personen sinden, die ihrer werth waren. Höher ist die Anzahl unserer Mitglieder auch nicht gestiegen. Durch einige geheime Gesetze forgte er dafür, daß weder Deuchler noch Dummköpfe sich in diese Platonischen Gärten in Jukunst einschleichen könnten; und daß es ihm geglückt sen, mögen Ihnen Ihre eigenen Empfindungen sagen, da Sie uns nun kennen.

Ich fenn' Ihre herzen und Geister, meine Freunde; wollen Sie den Abend Ihres Lebens auch hier genießen, fo find Sie von mir dazu

eingeladen; aber die beste Zeit Ihres Lebens, die Sie noch zu leben haben, muffen Sie zum Wohl des menschlichen Geschlechts anwens den, um dieser süßen Elnsässchen Ruhe werth zu senn, und ihre Wonne besser empfinden zu können. Wie ich Sie hier einlade, so sind wir alle auch eingeladen worden. Aber — hier legt' er den Finger auf den Mund.

Jeder Lefer wird fich nach seiner Weise leicht vorstellen können, was wir dem griechischen Alten vom Berge antworteten, mit was für Herzen wir Abschied nahmen; wenn ich auch diese Scenen wie Vorit beschriebe, so würde doch jeder Leser sie sich nur nach seiner Weise vorstellen.

Mein Freund befindet sich jest in Persien, wohin ich ihm, wegen verschiedener Ursachen, nicht folgen konnte, ihn aber in Griechenland wieder sinden werde. Mich zog meine — Bacchidion wieder in mein Baterland, in welchem ich aber nichts destoweniger, wie in einem Gewächshause, lebe, nachdem ich die Nachtigallen zu Benedig, und die Sirenen zu Nom und Neapel habe singen hören, und die Josmelli und Galuppi die Todten erwecken sehen. Ich werde wohl noch meine Bacchidion bereden, eine Nonn' in einem Kloster nicht weit von meinem Elysium zu werden; und dann — o wer im Himmel und auf Erden ist glückseliger, als wir!

Die Schrift der Laidion mach' ich hier jum erstenmal' öffentlich bes kannt, weil ich gewiß versichert bin, daß man mein Elysium nicht dadurch entdecken und gerftoren werde.

Gefchrieben zu Langewiesen an ber 3lm, im Man 1771.





## Der Reapolitaner an feine Glycerion.

wiel verlangtest du von mir, schöne Glycerion; zu viel versprach ich dir: ich würde die Thaten eines Herfules, die Weisheit eines Aristipp, in jener Herz und Geist berauschenden Scene versprochen haben. Wir athmeten süßen Blumendust; langsam ging die Nacht über unser blühendes Neapel um das ruhige Meer mit ihren hellen Gestirnen; faum wurde die begeisternde Stille von dem leisen Lispel eines zärte lichen Zephyrs, und den kurzen Wonneschlägen Liebe träumender Nachtigallen unterbrochen; und nur mit Küssen konnten wir auss

Des Geistes süße Blüthen sind die Küsse: Singt Ariost, der sich darauf verstand. Und Küsse, wie Horazens Liebesbisse, Sind Blüthen, wie in Indien kein Sand Hervor mit seinem Feuerbalsam treibet; Begeisternd, wie des Schöpfers Spiritus, Entzückend, wie die Ros, ist solch ein Kuß,

fagen, daß wir die hochften Geligfeiten bes Lebens empfanden.

Die schon eröffnet sich zu öffnen sträubet.

Slycerion, dergleichen pflückt' ich dir
Bon Nektarlippen ab, und war, ganz trunken
In Wonn', an deinen Busen hingesunken: —
Die Wesen alle freuten sich mit mir.

Der kleinste Stern am Himmel wurde helle,
Sirenenlieder murmelte die Quelle,
Die Nachtigallen träumten süßern Ton,
Und Blum' und Blüthe hauchten stärkres Leben:
Die Charitinnen sah ich um uns schweben,
Als wären sie, wie wir, berauscht davon.

Aber ach, wie leicht wandelt fich die Wonn' in Traurigfeit! Es scheint, als ob sich jede Freude der Sterblichen in Melancholie, wie jeder reine lebendige Blumenbach in einen trüben Strom verlieren müßte. Armfelige Menschheit!

Mitten im Genuß dieser Entzückungen, unter Lauben, von Rosen und Schasmin und Lorbeer zum heiligthume der fröhlichen Liebe gemacht, quollen in diese Augen, deren Blicke jedes herz voll Trauer aufzuheitern vermögen, die Zähren der Schwermuth. Seufzend hört' ich dich Worte sagen, die mir noch in der Seele herum zittern.

— Rein! ich werde dich nicht wieder sehen, geliebte Angelica! Nie dich wieder umarmen! nie wird die Wonne von deinem Busen in meine Seele wallen! In der Knospe deines Lebens starbst du: wie mancher Endymion lechzte nach einem deiner Küsse! — Ach! du empfandest nie, welche Seligkeit es ist, am Busen seines Geliebten zu liegen, auf seinen Lippen sein Herz zu fühlen, und seinen Seist in den Augen vor Liebe taumeln zu sehen! — Da liegst du nun im

Schoof der mutterlichen Erde, und wirst wieder in das verwandelt, was du vor deiner Geburt warst! —

Ach Geliebter! auch diese Lippen, die dich so fehr entzücken, auch beine Glycerion, wir beide werden verwelken, wieder zur Erde werden, nicht mehr fenn!

Und die Seele? wird diese den Gränzen der Natur, ihrem Alles ergreisenden Gesetze der Beränderung entschlüpsen! D höre den Wonneschlag dieser schlummernden Nachtigall, lieber weiser Freund!
— ist diese Wirkung ihrer Seele uns nicht eben so unbegreislich, als daß alle Weisheit des Sokrates, die füßesten Lieder des Anakreon und Petrarca, und alle Phantasien des Ariost von irdischen Seelen seyn sollen? Wie können wir den Vorzug haben, unsere Geister aus den Gestirnen der Milchstraße über dem Sirius abstammen zu lassen,
— wie können wir glauben, daß die Seelen der elenden Papagenen unter den Menschen Theile der unsterblichen Gottheit, und die Sees len der Nachtigallen, voll von himmlischen Empfindungen, nur ein Stückshen Erde senn? —

Was wird mein Seift denken, wenn aus diesem Herzen kein Leben mehr in die Glieder geboren wird, und die Lebensgeister in den Nerven erstarren!

Unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeiten! schreckliche Furcht! entfensliche Gedanken!

D ihr Götter! erbarmt euch über mich armes Madchen! reißet den Zweifel aus meiner Seele, und laffet den füßen Balfam der Hoffenung ihre Bunden heilen! Schaffet den Glauben in mir, daß ich noch jenseit des Grabes lebe, meinen Geliebten liebe, und daß wir uns eine Ewigkeit unter seligen Wesen entzücken können! Geliebter, kannst du mich diesen Glauben nicht lehren? —

Wir weinten und seufzten: stille war Alles um uns, Erbe, himmel und Meer: alles Leben in der Natur schien uns den Tod vorzuschlummern.

- D wie unglückselig macht uns die Weisheit! rief ich endlich; es ift nicht möglich, daß ein Mensch, daß ein lebendiges Wesen glücks selig seyn könne, welches nach der Auslösung seines Leibes ganzlich zu sterben glaubt; die unempfindlichste Seele, der kälteste Geist kann diesen Gedanken nicht ruhig, nicht mit heitrer Stirne denken. —
- Alfo ift das menschliche Geschlecht entweder zur vierfüßigen Uns wissenheit, oder zur größten Unglückseligkeit von dem Wesen bes ftimmt worden, das es erschaffen hat. —
- Kann wohl die weife Glycerion glauben, daß Sofrates und Plato, ihr Arioft und Petrarca, fo fehr unwiffend waren? Die größte Unglückfeligkeit haben fie gewiß nicht erduldet. -
- Gestehen wir es nur, mein Liebster, daß die Phantafie die Schöpfes rin aller Glückfeligkeiten der Menschen ift, und daß die Bahrheit immer ihr Glück ju Boden fchlägt.

Da stehen wir, als ein Rlümpchen zu Sinnen erwachsener Materie, auf einem Punct des Planeten Erde; lassen unstre Augen über und um uns herschauen, unsere Ohren um uns her hören, unsere Nase riechen, und unsere Lungen Lust holen — und unbegreislich ist es uns, daß ein Rlümpchen Erde Dinge in ungeheurer Entsernung — daß unsere Augen den Sirius empfinden können — und unbegreiss lich ist es uns, wie wir jeder besondern Empfindung unserer Sins nen uns wieder erinnern — und unbegreislich ist es uns, wenn wir noch so sehr tief sinnen, wie wir diese wiedergedachten Empfindungen zusammen seizen, und neue Gedanken machen.

Bir wiffen nicht, wie wir entflanden find, und was aus uns werden

wird — oder vielmehr, wir wollen nicht wissen, daß dieser Leib von zwen Menschen gebildet und hervorgebracht worden ist, und ben der Ruhe der Bewegung stirbt, begraben oder verbrannt wird, daß er versault und ihn Würmer verzehren. Wir steigen lieber mit unster Einbildung hinauf zu den Gestirnen, und wandeln von Gestirnen zu Gestirnen fort, so lange, bis wir vielleicht einmal Ropsweh bekommen, wieder auf die Erde herab schwindeln, und auswachen. —

— D Glycerion! weßwegen hatten uns die Götter die Phantasie ges schenkt, wenn wir uns ihrer nicht bedienen sollten? Sie ist ein uns umstößlicher Beweis, daß die Menschen zur Glückseligkeit sind ersschaffen worden. Wie der Zauberring des Salomo alle niedrigen und unedlen Metalle in Gold verwandelte; so erhebt sie das kleinste Glück, das kaum über die Erde flattern kann, dis ans Empyräum; macht aus einem Rosenbusch' ein überirdisches Tempe, aus einer Flasche heiligen Weins ganze Bäche voll Nektar, aus einem Ruß ein ewiges Leben voll Liebe, eine kurze Blüthe unverwelklich.

Uch! in welches kabyrinth voll Dornen hat Dich diese trockne uns glückselig machende, weinerliche Weisheit geführet, liebste Glycerion! Mir schwindelt, wenn ich von der Felsenklippe herab in das tiefe, ode Nichts sehe.

Alle wahre Weisen unter den Menschen wandelten auf Blumen das hin, wo ihre Väter sind. Schnell sliegen die Tage davon, in welchen wir Wollust und Freude genießen können, und wir sollten unfre blühende Jugend mit heißen Thränen verwelken? O wie würden wir in unserm Alter auf uns zürnen, wenn wir in dem Frühling des Lebens keine Freuden genossen hätten, deren wir uns dann noch, zu einem Labsale der sterbenden Sinnen, wieder erinnern könnten!

Jest muffen wir für den Winter des Lebens wolluftige Erinneruns gen einerndten.

Die ersten Weisen des menschlichen Geschlechts erfanden deswegen die bezaubernden Künste: Poesie, Musit, Maleren. Mit diesen sollen wir die Leidenschaften, den größten Stoff zu unserer Glückseligkeit, die beste Nahrung für unser Wesen, verschönern, versüßen, schwache heftig, und heftige gelind und sanst machen; und führten sie als Mittel ein, wodurch man in der Jugend die Wollust in Bechern mit Rosen bekränzt trinken, und im Alter sich dieser süßen Empfindungen anschaulich wieder erinnern könne.

— haben diese Weisen nicht auch diese schönen Kunfte angewendet, die Aussichten in das Land, wo unsere Bater find, für die Weisen und Unweisen zu verschönern, um die Seele, daß fie nicht kalt werde, bisweilen ein wenig damit aufzusieden?

Wissen mögt' ich, was die Weisen unter den Gesetzgebern, und die Weisen unter den Dichtern und Philosophen darüber gedacht und ersunden haben; kurz, ich mögte wissen, mein lieber Freund, wie die Hebamme Sokrates mit den Geistern, die er zur Welt gebracht, und die Dichter der Grazien und Wollust haben glückselig leben können, da sie doch nicht in der vierfüßigen Unwissenheit einher wandelten. D könnt' ich Aristippen mir Elysium, einen Muselmann von zwanzig Jahren, mit weisem dichterischen Geiste, vom geistigen Anschauen der Grazien Mohameds trunken, in einem Jonischen Hayn, seinen Himmel beschreiben hören!

Doch was wünsch' ich! verzeihe dem Bunsche deiner Glycerion, Ges liebter! bennahe hatt' ich vergessen, daß du mir Aristipp und Musels mann senn kannst. Mit diesem Russe bitt' ich, daß du es senn mögest. Schreibe deiner Glycerion diese Gespräche, die wir eben

gehalten, auf, mach' ihr ein Gemälde von dem Elpstum der Griechen, der Nation, deren Weisheit und Enthusiasm für die Genien, welche die Grazien gebildet, und die Musen unterrichtet — die größten Wenschenhasser zwingen muß, es dem Wesen der Wesen nicht für unanständig zu halten, daß es dem menschlichen Geschlechte das Dasenn gegeben hat. Dieser Ruß voll Liebe und die Musen und Grazien werden dich begeistern, deine Glycerion den Glauben an eine Zukunft vom seeligen Leben noch jenseit des Grabes zu lehe ren. —

Was konnt' ich Glückseliger anders thun, als dir es versprechen? aber zu viel verlangtest du von mir, und zu viel versprach ich dir. Mein Versprechen kann ich nicht erfüllen, vielleicht aber Laidion, der Stolz der Griechen. Ich habe eine Handschrift von Ihr, mit noch verschiedenen andern, in einer von Homeren und Virgilen bessungnen Gegend, in Sicilien gefunden. Diese Schrift der Lais hat, allem Vermuthen nach, schon sehr viel gelitten; ich habe nur die lateinische Uebersetzung gefunden, und der Uebersetzer berichtet, daß er sie aus dem Arabischen, und der Arabische, daß er sie aus der Uebersetzung in's Georgische von der Königin Anianedscha überssetzt habe, und vermuthlich hatte diese Königin nicht aus dem Grieschischen übersetzt.

Ich hab' es nicht gewagt, fie öffentlich befannt zu machen, fo lange ber Schulmeister habrian die Runft verbannt, und jeden frenen Klug bemmt.

hier haft du die Uebersetzung der Gedanken der Laidion, oder des Geistes, der sie unter ihrem Namen geschrieben hat. Die Grazie, die Schärfe des griechischen Genius, und das Ideal des griechischen Ausdrucks, wie ich mir es durch die Lateinischen, Georgischen, Aras

bischen Ferngläser vorstelle, wird dein Geliebter, der täglich mit Menschen umgehen und sprechen muß, die das schwerste Joch auf ihren Geistern tragen, schwerlich in seiner Sprache erreicht haben, die, ob sie gleich vielleicht eben so füß tont, doch die goldenen Gesbanken nicht mit eben dem göttlichen Abel prägen kann.

Bielleicht beruhigt dich unsere Laidion: wenigstens kann sie dir Geslegenheit zu neuen Gedanken geben, die dich beruhigen können. Wir leben in einer Welt voll Zweisel und Ungewißheit; noch glückselig könnten wir daben senn, wenn wir nicht noch in einer Welt leben müßten, wo man glauben soll, was die Sottheit schändet, und das menschliche Geschlecht so sehr unglückselig macht, als es nur kann gemacht werden. Wonne seh es genug für uns in diesem Leben, daß wir uns lieben. Ohne dich, geliebte, schöne Seele, würd' ich schon oft ausgerusen haben: Wie wohl war mir's, da ich nicht war!

Morgen sprechen wir, auf jenem seligen Hügel, wenn der Abendsstern, wenn die Göttin der Liebe die Gestirne wieder an himmel führt, die Aurora davon verscheuchet, von unstrer Laidion. Die Berstünderin des Frühlings, die süßstimmige Nachtigall, wie sie die göttliche Sappho nennt, und unstre Küsse, mit der Quintessenz des Horazischen Nektars angeseuchtet, werden unsere Herzen und Seelen in einen so süßen Taumel von Entzückung setzen, daß wir die Seligsteit der Griechen in ihrem Elysium genießen können.

Um Ufer des Fornello\*).

<sup>\*)</sup> Der befannte fluß, welcher durch Neapel fließt; auch Gebeto und Magdaslenen fluß genannt wird.





# An Aristipp.

Erstes Buch.

Τι δ' αισχρον, ην μη τοισι χρωμενοις δοκη; ξαίδ.





### Erfies Rapitel.

Bon ber Bergotterung bes Berfules.

oll von Mitleiden und Liebe seh' ich auf Griechenland berab. D tonnt' ich zu einem Elpsium dich machen für die Wonne, für die seligen Empfindungen, die ich in dir genossen habe! Alles könnte schön und gut in dir seinem Elpsium könntest du gebildet werden, wenn ihr Leben die Götter dem armen menschlichen Geschlechte gönnten. Deine Geschichte und das Leben, welches ich jetzt zu leben habe, ers lauben mir diesen unheiligen Gedanken.

Hatten die Charitinnen, statt des Ognges, Inachus und Radmus, die Seister und Herzen deiner Stammodter und Mütter bilden, die Anbetung ihrer Gottheit lehren dürfen, ein Sofrates ihnen Lykurs gische Gesetze geben, und mit Hülfe eines Herkules ein schönes Ganzes aus deinen Theilen machen können, so wärest du vermuthelich jetzt Elysium; so aber bist du gezwungen, obgleich viele deiner Bürger Götter an Weisheit sind, das Joch der Dummheit versschiedner Nationen noch zu tragen.

leicht; benn unfre Gotter find weber Uffen noch Krofodille, oder Meerzwiebeln, wie die Gotter andrer Nationen.

3mentes Rapitel.

## Un bie Dacht.

Wenn die Griechen nicht noch den höchsten Grad der Bollkommens heit erreichen, so hindert sie ihre unmäßige Liebe zur Frenheit daran; und das, womit einige Personen, die nicht von den besten ihrer Weisen sind, diese im Zaum halten wollen. Die Griechen glauben, nicht eher völlig fren zu senn, als dis sie ihre Nachbarn zu Stlaven gemacht, und ihre größten Helden verbannt haben.

Es ift entsetzlich, wenn man in ihrer Geschichte liest, wie sich kleine benachbarte Bolker unter ihnen, wovon jedes hatte glückselig leben können, einander ermordeten, und zu Stlaven machten. Die Grieschen können nicht, wie wir, glückselig senn, so lange sie Männer, die sich nach köwen bildeten, bewundern, und noch jenseit des Grabes einen Orkus befürchten müssen; und leider wird das menschliche Geschlecht die Herkulesse, die Alkibiaden ewig bewundern müssen, und folglich nie in einem Elysium auf Erden leben.

Die Wahrheit, geliebter Aristipp, scheint sich nicht mit der Glückseligs feit vertragen zu können; diese verschwindet den Unweisen, wenn jene erscheint, wie die lieblichen Farben der Morgenröthe von der aufgehenden Sommersonne, und den Weisen verwelkt sie, wie eine junge Rose vom Mittagsstrable.

Go fomm benn du wohlthätige Nacht, und umarme die Griechen mit beinen fanften Fittichen, aber von dem Abendstern und Mond', und den hellleuchtenden Sternen des himmels allen aufgeheitert,





#### Erfies Rapitel.

#### Bon ber Bergotterung bes Berfules.

berab. D könnt' ich zu einem Elpstum dich machen für die Wonne, für die seligen Empfindungen, die ich in dir genossen habe! Alles könnte schön und gut in dir seinem Elpstum könntest du gebildet werden, wenn ihr Leben die Sötter dem armen menschlichen Geschlechte gönnten. Deine Geschichte und das Leben, welches ich jetzt zu leben habe, ers lauben mir diesen unheiligen Gedanken.

Hätten die Charitinnen, statt des Danges, Inachus und Radmus, die Geister und Herzen deiner Stammväter und Mütter bilden, die Anbetung ihrer Gottheit lehren dürfen, ein Sofrates ihnen Lyfurs gische Gesetze geben, und mit Hülfe eines Herfules ein schönes Ganzes aus deinen Theilen machen können, so wärest du vermuthelich jetzt Elysium; so aber bist du gezwungen, obgleich viele deiner Bürger Götter an Weisheit sind, das Joch der Dummheit versschiedner Nationen noch zu tragen.

Rosendüste athmend mit den sußesten Göttern der Traum' und Phantasien (nicht mit Gespensiern und Furien, die immer ihre Alegypter und Schthen allein selig machen mögen; wenn die Nothe wendigkeit doch einen Orkus auf Erden haben will) und mache sie so glückselig, als du kannst!

Diese Betrachtungen macht' ich kurz zuvor, da ich mir vornahm, geliebter Uristipp, Dir einen langen Brief zu schreiben, und sie sind unvermerkt der Ansang davon geworden. Warum ich eben an Dich schreibe, wirst Du vermuthlich wissen, wenn Du den Brief gelesen hast. Ich werde Dir bessere, angenehmere Wahrheiten darinnen sagen, als jene sind, die den zu heißen Strahlen der Sonne gleichen; und doch waren vielleicht diese Wahrheiten eben so zu ihrer Entssehung nöthig, wie die heißen Strahlen zur Geburt der entzückens den Chier und Perser Weine unentbehrlich sind.

Doch was fagte Pittafos? "Sage nicht vorher, was Du thun willft, benn wenn Du es nicht thun fannft, fo wirst bu ausgelacht."

#### Drittes Rapitel.

#### Plato und Ariftipp.

Eben jest, da ich Dich grauen Jünger des Bacchus und der Göttin der Liebe vor mir stehen sehe, fällt mir erst ein, das Dir dieser Brief nothwendig untergeschoben vorkommen müsse. Nach Deinem unsplatonischen, unsokratischen System von der Seele muß es Dir freylich unbegreislich seyn, daß die gestorbne und zu Staub und Asche verbrannte Lais einen Brief schreiben könne.

Geirrt haft Du Dich, o irdischer Aristipp! gräulich haft Du Dich

geirrt! Eine häßliche Unwahrheit fagtest Du mir, da Du mir Deine Mennung über die Seele entdecktest.

Ich erinnere mich der Scene noch sehr lebhaft, in welcher es geschah. Zu Aegina war es. Hier sah' ich Dich zum erstenmal, als ein verstleideter Jüngling, und hatte das Glück, mit dem ersten Blick Deine ganze weise Seele zu erobern. In allen Deinen Mienen war das Entzücken der Liebe, wie junge Rosen, aufgebrochen.

— Beynahe, riefst Du aus, mögt' ich noch meinem schwärmerischen Freunde Plato glauben, unsere Seelen hätten sich schon da oben in einem Paphos, über der blauen, gewölbten, runden, großen Decke, gekannt, und wären durch die göttlichste Art von Liebe verbunden gewesen, ehe sie in diese für sie so wohlthätigen Gefängnisse, von Fleisch und Blut und Nerven und Gebeinen — Bater Zevs weiß wohl selbst nicht, wie künstlich, gemacht — eingekerkert worden wären — eine so aufbrausende Sympathie reißt mich zu dir hin. —

Du bist also nicht der Mennung des Plato von der Seele? fragt' ich Dich. —

Darauf lächeltest Du eine Miene von der Art der Zurückhaltung um Deine Lippen, als wenn ich Dich gebeten hätte, mir die Eleus sinischen Geheimnisse zu entdecken, so fren auch Dein Spott über die Seelentheorie Deines Platon war.

Ich hielt nicht für nothig, mich einem Aristipp langer zu verbergen, blickte Dich mit weiblichem Aug' an, nahm Deine Hand, in welcher schon der schnelle Puls der Liebe schlug, und lispelte Dir schüchtern, von Schaamrothe wärmer im Gesicht', in's Ohr: Lais küffet Aristippen.

Doch was beschreib' ich Dir Scenen, die Dein Berg und Dein Geift unmöglich vergeffen haben fann! Aber was nun folgt, muß ich Dir

D ihr glückseligen Erdankleber, mißgönnt dem Berwegnen diese kleine Freude, diesen kurzdaurenden Genuß von Glückseligkeit nicht. Richtet eure Augen in die Höhe! Eine Feder nach der andern schmelzt aus dem Wachs' und flattert herab — die Sonne brennt heftiger — Seht ihr ihn finken? Je mehr er sich den Fluthen nähert, je blässer färbt ihm die Angst das Gesicht. Jetzt stürzt er herab — Verschlungen haben ihn die Meereswogen — jetzt schwimmt er wieder empor — jetzt sinkt er wieder unter — jetzt schwimmt er wieder empor — seht, wie er arbeitet! —

Dies, Weisen, o leugnet es nicht! dies ist ein Bild davon, wie eure Seelen leben. Glücklich genug send ihr, wenn ihr unbemerkt eure Fittiche verliert, und aus dem Meere wieder auf die Erde schwims men könnt, und den andern Erdanklebern weiß zu machen im Stande send, daß ihr noch immer in die Höhe fliegen könntet, wenn ihr wolltet.

#### Gechftes Rapitel.

# Die Widerlegung des Aristippischen Systems wird angefangen.

Ich bin gestorben und lebe noch. Ich sehe Dich lachen. D Du alter Darüberhinschlüpfer! Willst Du benn bis an den Scheiterhausen Deine Seele im Fache der Ideen Deines Gehirns immer blinde Ruh spielen lassen?

Freylich bin ich gestorben, und lebe noch; Du magst nun noch so sehr darüber lachen. Höre mich nur an, und laß mich jum Worte kommen. Ich will Dir bis zur Evidenz beweisen, daß es seine Richtigkeit habe.

Bermuthlich weißt Du, wie entgudend mein Tod mar; folglich batt'

ich ihn nicht vorher gesehen: denn Du, als ein großer Weiser und Ausspäher der Leidenschaften des menschlichen Kopfes und Herzens, wirst mir doch wohl zugeben, daß dersenige Tod nie entzückend seyn könne, welchen man vorher sieht; wenigstens ben Geschöpsen von unsere Denkungsart. Du weißt serner, daß ich meine eigene Sprache mit Dir rede, und daß ich nur allein Dir einen solchen Brief schreis ben kann. Du wirst doch wohl nun einsehen, daß ich gestorben bin und noch lebe? Du wirst nicht lieber glauben wollen, ein lebloses, in Willionen Theilchen zerstäubtes Ding könne Dir einen solchen Brief schreiben?

#### Giebentes Rapitel.

Unwiderleglicher Beweis, daß Lais diesen Brief nach ihrem Tode geschrieben habe.

Zum unwiderleglichen Beweise, daß ich dieses nach meinem Tode geschrieben, will ich Dir noch melden, daß ich mit Vergnügen die Nachricht erfahren habe, daß man mir zu Ehren ein sehr schönes Monument hat aufrichten lassen, welches ein Meisterstück senn soll. Darein wirst Du doch wohl keinen Zweisel sehen, daß dieses erst nach meinem Tode geschehen sen?

Dein ehrwürdiger Lehrer Sokrates erlaubte und lehrte die Zweifele fucht nur ben unfinnlichen Dingen. Ich kenne Dich zu gut, als daß ich von Dir glauben follte, Du hättest Dich in Deinen alten Tagen zu der Klasse der schwärmerischen Narren zählen lassen, welche die sieben farbige Gelbsucht immer haben wollen.

Ich liebe Dich fehr, mein Freund, und wenn ich ben Leibes Leben mich dazu hatte zwingen konnen, auf einen einzigen Gegenstand meine Liebe einzuschränken, — gleich dem Anakreon in seinem Alter, mein ganzes Leben lang nur Rosinen zu effen, und nur Chier wein zu trinken, und alle die übrigen Güter der Erde ungekoste und unangetastet zu lassen — so würd' ich Dich gewiß und wahr haftig ganz allein geliebt haben. Noch jest lieb' ich Dich in gleicher Grad', und auch nach meinem Tode will ich Dir meine zärtliche Liel empfinden lassen.

#### Achtes Rapitel.

Von der Glückseligkeit der Alten. In diesem Kapite scheint die Verfasserin gar nicht der Meynung des Cicer in seinem Cato zu seyn.

Deine Sinne find stumpf geworden; wenigstens konnen sie in Deine Seele nicht mehr die wollüstigen Empfindungen in eben so hoher Brad' erwecken, als sie es in ihrem jungen Alter konnten. Die Ber gnügungen der Einbildungskraft müssen also nothwendig Dein vornehmste Glückseligkeit ausmachen, wie ben Jedem, der sich den Alter nähert. Das ist ein Gesetz der Natur, welches Niemand auc durch die strengste Mäßigkeit andern kann.

Wir sehen immer in die Jukunst, wenn wir über unsern Justant über unsere gegenwärtige Verfassung nachdenken; und wenn un auch diese Art von Betrachtung in der üppigsten Scene der Freude mitten im Genuß der höchsten Glückseligkeit anwandeln sollte. Jo besorge, ich besorge, auch Du mögtest über den künstigen Justan Deines Wesens, nach dem Aushören des Athemholens und de Pulsschlagens, Dich mit Grillen qualen.

Deine Leichtsinnigkeit ift nicht diejenige, welche ben einigen ander auch aus leichtem Leim und flüchtigem Geift gemachten Kinder des Prometheus anzutreffen ift. Dein Auge läßt wohl seine Blick

über gewöhnliche Gegenstände leicht weggleiten; allein es macht fie ben jedem Gegenstande, ben welchem etwas zu bemerken ift, stille stehen, um ihn genau zu untersuchen. Diese Art von Leichtsinn ist ben allen großen Genien anzutreffen.

Ich liebe Dich zu sehr, um geschehen zu lassen, daß Stürme die untergehende Sonne Deines Lebens umhüllen sollten, die mit so wohlthätigen Strahlen ben ihrem Aufgange die ganze Natur vers schönerte, und freudiges und wollüstiges Leben in ihr erweckte.

Ich habe nichts weiter dazu nothig, als Dir die Geschichte der Lais nach ihrem Tode zu erzählen. Du kannst Dich darauf verlassen, daß sie mit aller Treue eines Thuchdides und Xenophon erzählt ist. Wenn Du meinen Worten nicht glauben willst, so habe die Gütigsteit, einen Herkules, oder einen Orpheus aufzusuchen, um die Acten von dieser Erzählung, welche gegenwärtig noch wirklich in den Handen der Gerichtsassessoren sich besinden, besichtigen zu lassen.

#### Meuntes Rapitel.

#### Todesbetrachtungen.

D mein liebes Seelchen, fagt' ich oft vor meiner Abfahrt aus dieser Zeitlichkeit, Du Leckermäulchen nach süßen Küssen, nach schäumens den Bechern Chier! Du kleine Liebhaberin von aufgeschwollnen Pflaumbetten mit Rosenblättern bekleidet! Du Näscherin der straß baren Empfindungen!— o mein allerliebstes Seelchen, was wird aus Dir werden, wenn Du aus diesem niedlichen Wohnhäuslein wirst gewandert seyn, in welchem viele tausend Sclaven und Sclavens diener auch auf seden kleinen Wink Dir gehorsamt haben? was wird dann aus Dir werden? o Du armes verlaßnes Seelchen, wenn Du

ohne Trabanten, ohne Wache, nackend und bloß, ohne Pasport das hin wandern mußt, wo Dich Tiger und felsenherzige Nichter ers warten follen?

Ach, da wird fein bewundertes Muge, Abendrothen, Rosenbecken, Biolen, Spacinthen, Narciffen, Lilien, Bitronenbaume und Mortbens baine; einen ichonen Abon, rofenwangigten Endomion - ach, fein Auge wird Dir einen Ariffipp vormalen tonnen. Ich, Du armes, mitleidensmurdiges Geelchen! fein Dbr wird Dir die liebs lichen, füßen und entjudenben Lieber Unafreons und ber garts lichen Cappho vorfingen! Ich, feine Lippen werden Dir die ents judenbften Empfindungen ju trinfen einschenfen, wenn fie von Rriegsgottern in beftigen Umarmungen mit brennenden Ruffen in ein Meer von Bonne getaucht werben, und faum Uthem bolen tonnen! Ach, fein bezauberndes Bruftchen wird die geiftigften Bellen ber Lieb' in's glubende Berg Dir mallen! Die wieder wirft Du armes geplundertes Seelchen die lieblichfte Mengftlichfeit fublen, in: bem Du, in einen Strudel von Bonne fortgeriffen und verschlungen, Dich fippfend und schluchzend empor arbeiteft! ach mein allerliebftes Geelchen, mas wird aus Dir werden, wenn Du aus diefem nieds lichen, allerliebsten Wohnhauslein wirft gewandert fenn?

Bennahe jedesmal, wenn ich eine Hymne an meine liebe Göttin Benus, und an die Grazien, und an den Amor, und Berauscher Bacchus sang, bat ich sie auch, mein mir so theures Seelchen lieber in einen Seuszer zerrinnen zu lassen, als daß es so verwaist, so ministerlos, wie die kleinste Mücke, in den Orkus flattern sollte.

#### Zehntes Rapitel.

In diesem beweist die Griechin den Shakespearschen Sah: es giebt Sachen im Himmel und auf Erden, wovon sich unsere Philosophie nichts träumen läßt.

Diefe Supplifen waren unnothig, mein lieber Freund, und alle Burcht, alles Mitleiden für mein allerliebftes Geelchen zu voreilig. Es ift gang richtig, daß unfere Geelenaugen fich nicht eber aufthun, als bis die leiblichen aufhören, ihre schuldigen Pflichten zu beobachten. Rannft Du Dich nicht erinnern, aus einem entgudenben Traum burch etwas Unerwartetes noch Entjudenders aufgewecht worden ju fenn? Wenn Du Dich an fo Etwas lebhaft erinnern tannft, fo befleide das Bild der Lais mit diefer Erinnerung, und dann fiehft Du die Gebehrden der Lais vor Dir fiehen. Wasche dann mit Deiner Phantafie, oder brenne mit ihr alles, was Du noch tadels baft an ihrer Schonheit fandeft, von ihrem Bild' in Deinem Ropfe: gieb' achtgebn Jahre von ihrem Alter ab: gib ihr einen Bufen, welcher ber schönsten Rosenknospe gleicht, die fich ju febnen scheint, mit ben garteffen Spigen ihrer Taufendblatterchen ein lieblich lachelndes Grubchen zu machen: schüchterne Lippen, in welchen die füßeffe Empfindung anfängt aufzuwallen: furg; fete Dir ein Ideal von Schonbeit aus fieben Gragiengottinnen vom Apelles gufammen: - und dann fannst Du auch Dir vorstellen, wie ich nach dem Lobe meines Leibes ausfah.

— Das ift viel! wirst Du benken; das fielle fich Plato vor! — Ich kann Dir nicht helfen. Uns allen, die wir gestorben find, ift verboten worden, ich weiß selbst noch nicht, warum? sich wieder auf der Erde sichtbar zu zeigen. Wenn Du mich auch sehen solltest, so würden Deine irdischen Augen die feinen Vermischungen von den lieblichsten und schönsten Farben, die fanst verlorne, dahingewallte, niedliche Form jedes Gliedes vor zu vielem Glanze nicht sehen, nicht unterscheiden können. — Doch ich entsinne mich, daß ich einst gegen Dich behauptete, mein Geist seh mehr männlich, als weiblich.

#### Eilftes Rapitel.

# Bie ben schonen Seelen gu Muthe ift, wenn fie gestorben find.

Mit füßem Erschrecken sah ich mich um, wie ich aus dem Tod' ers wachte. Aus dem seligsten Momente des Lebens schwamm meine Seele, wie aus einem verliebten Traum empor. — Ich wischte mir die Augen ab, wie Jemand, der vor allzu großer Freude weint; Morgensonnenlicht blendete sie. Ich athmete zwar freyer, aber doch zog mir die Schüchternheit das Herz zusammen; es war mir uns gewöhnlich, so im Freyen ganz faselnackend vom Wirbel dis zur Zehe zu seyn. Noch stand ich auf der Erde da, und wußte nicht, wie mir geschehen war. Ich wollte meinen Fuß fort bewegen, und empfand, daß ich ansing zu schweben. Alles Irdische hatte sich in Seist verwandelt.

Stelle Dir vor, Du stündest in einem flaren, angenehmen Blumens bach', in spielenden Wellen bis dahin, wo das Herz das Blut in die Pulse schlägt; wenn Du Dich fort bewegen willst, so wirst Du ans fangen, zu schweben. Nur dieser Unterschied war ben mir, daß ich nach und nach, wie ein Fisch im Wasser, in der Luft in die Hohe schwimmen konnte.

#### 3mölftes Rapitel.

Eine Geographie. Wider dieses Kapitel hat sich Seneca in der Vorrede zu seinen sieben Buchern naturlicher Quaftionen gewaltig ereifert.

Schon hatt' ich die Hoh' erreicht in unstrer Uthmosphäre, wo die leichten Wölkchen zu wandeln pflegen. Die schönste Aussicht stellte sich mir vor, dergleichen ich in meinem Leben nie gehabt hatte, und nie haben konnte. Herab auf die halbe Kugel der Erde ließ ich meine Blicke fallen.

Unfre Erd' ist so klein nicht, als man sie sich in seinem Huttchen vorstellt. Es gehört schon ziemlich viel Raum zu einigen Millionen Städten, nebst den Länderenen und Dörfern und Bergen und Hügeln und Meeren und Flüssen dazu. "In Betrachtung unserer kleinen menschlichen Figur," da wir doch die Oberherrn der Erde sind, ist die Erde eine sehr große Rugel.\*)

Die Sonne fand eben in Often. Bum erstenmal konnt' ich fie mit Ablers Augen betrachten, und meine Blicke von dem reinften Feuer

<sup>\*)</sup> Cicero ift im Traume des Scipio gar nicht der Mepnung der Lais. Diefer große Beife halt, aus vielen Gründen, und reiflich erwognen Schlüffen, auch dafür, wie nach ihm Seneca, daß die Erde — das ist Europa, Afia und Africa — America konnte von ihm aus der Milchstraße nicht gesehn werden! — für einen Scipio wirklich viel zu klein fev.

Ipsa terra ita mihi parua visa est, (die Erde kam mir so klein vor) nämsich in der Milchstraße am hohen Himmel, welches leicht zu begreisen ist; Lais war auch noch nicht so weit gekommen; aber sie betrachtete die Sache in der Nähe, wie Jedermann thun sollte, der kurzsichtige Augen hat — vt me imperii nostri poeniteret. (Daß ich mich unsres Reichs schämte.)

ihrer Sphare abgleiten laffen; wie Wassertropfen sich auf gesalbter Stirne nicht festhalten können, sondern herabrollen, so konnt' ich auch meine Blicke nicht fest auf sie richten; welches mir eine sehr angenehme Empfindung verursachte. Je mehr die Größe der Erde gewachsen war, je höher ich über sie hinauf wallte, desto mehr fing sie nun an, abzunehmen, da ich weiter fort schwamm.

Roch einmal in ihrer größten, in ihrer mahren eigenthumlichen Große betrachtet' ich fie. Ein entzückender Unblick!

#### Drengehntes Rapitel.

Ein Gemalbe, von welchem wir noch jest auf einigen Alpen Fragmente feben.

Sie glich einem großen Gemalde von der östlichen Sonne vortress, lich schattieret. Das Ganze sah' ich in seiner völligen Größe, aber die Gestalt der Theile desselben mußte freylich an seiner eigenthums lichen Größe in meinen Augen abnehmen. Sie erschien, wie ein ungeheuer großer Leppich, über eine Rugel gespannt, auf welchem die Malerepen, die größten Meisterstücke von Millionen Apellessen, waren. Große von Stürmen und Donnerwettern gepeitschte Meere, und ruhige Seen voll Inseln und Schisschen; lange Gebirge, aus denen Wälder gewachsen waren, und schöne Thäler voll Wiesen, durch die sich leichte Flüsse wie Schlangen wanden; Ehnen mit Städten und Dörferchen — einen solchen großen Gedanken von einem einzigen körperlichen Gegenstande hast Du in Deinem Leben nicht gehabt.

Be bober ich tam, je freger athmet' ich. Endlich erreicht' ich ben mabren, reinen, mit feiner groben Luft vermischten Mether, ju

welchem hinauf mich ein Instinct gezogen; denn ich wußte jest noch nicht, wie und warum ich meine Mutter Erde verlassen hatte. Run schien sie mir so klein zu senn, wie groß ohngefehr die Gegend ist, welche Du auf dem Olymp übersehen kannst.

### Vierzehntes Kapitel. Vom Monde.

Ich sah rund um mich herum: jest erblickt' ich den Mond, dessen Größe, wie ich sie auf der Erde gesehn hatte, mir um einige tausends mal vermehrt zu senn schien. Um die Hälfte kleiner, als die Erde, wie ich sie noch sah, kam er mir vor; aber mit einer viel schönern Oberstäche, weil sie einfacher und natürlicher war. Weitläustige Gegenden von Wiesen, mit Hainen besetzt, und von Bächen durchssossen, in Hügel und Thäler abgetheilet, und mit Seen voll Inseln durchschnitten, stellten sich meinen Blicken vor.

#### Funfgehntes Rapitel.

Lais trifft einen von unfern Bekannten unterwegs an.

Auf einmal sah ich eine noch undeutliche Gestalt auf mich zufließen. Je näher sie mir kam, je mehr entfalteten sich Schönheiten an ihr. Ein lieblicher Glanz floß auß deren Farben. — Jetzt erkannt' ich den schönsten Jüngling. Nie hatt' ich mir einen von solcher Schönsheit geträumt. Der Wuchs des Apollo vom Phidias ist nur die Figur eines schönen Erdensohns gegen seinen göttlichen. Jetzt schwebt' er mir entgegen, reichte mir die Hand, und ich wurde bens nahe vor Schaam, mich so ganz nackend ben dem schönsten Jüngslinge zu sinden, in eine Nose verwandelt.

— Bist Du eine Tochter der Erde, schönes Madchen? oder hast Du Göttin der Liebe in diese Gestalt Dich verwandelt? — fragte mich der Jüngling.

Ich bin nur eine Tochter der Erde, antwortet' ich ihm, und die Götter wissen, wie ich hierher gekommen bin; denn ich selbst weißes nicht; vielweniger, was ich da oben machen will. Und Du schöner Jüngling, Deinen Namen unter den Göttern weiß ich nicht, kömmst Du mir entgegen? oder willst Du auf die Erde herabschweben? — Ich komme Dir entgegen, Dich in Elpsium zu führen; vorher aber mußt Du Deine Handlungen beurtheilen lassen.

# Sechszehntes Kapitel.

### Bom Richteramte.

Doch fürchte Dich nicht! fügt' er in einem holdfeligen Ton hinzu; Du hast keine Tyrannen zu Nichtern. Sie kennen das menschliche Herz; sie haben Nachsicht gegen die Fehler der Menschen, und sehen sie, wenn sie nicht allzu groß sind, als Schwachheiten an, die oft die uns sterblichen Götter selbst nicht vermeiden können. Die guten Thaten und Handlungen belohnen sie mehr, als man erwartet.

Aus den großen Weisen, die das menschliche Geschlecht hervors gebracht hat, werden täglich drep Richter erwählt, und diese beurs theilen die Handlungen derer, welche aus dem Planeten, Erde, wandern; denn sie können besser aus Erfahrung urtheilen, als Götter aus bloßen Ideen. Die Seligkeit der Götter würd auch durch die mühselige Verwaltung des Richteramts gestöret werden.

#### Siebengehntes Rapitel.

# Daß es keine vollkommne Weisen auf unfrer Erde geben konne.

Ich dankte dem schönen Jünglinge für die freudenvolle Nachricht, daß ich billige und nachsehende Nichter haben würde. Offenherzig will ich Dir vorher bekennen, göttlicher Jüngling, sagt' ich zu ihm, daß ich mich nichts weniger rühmen kann, als tugendhaft gelebt zu haben; wenn diese Tugend nämlich, wovon die mehrsten Weisen dort unten so viel unverständliche, und sich widersprechende Dinge schwaßen, die ächte ist. Doch hoff' ich, die Weisen werden ja wohl ein wenig weiser hier oben geworden seyn; denn dort unten auf dem Planeten Erde ist die Luft bisweilen sehr körperlich, und die aus ihr, und den groben Speisen entstehenden Lebensgeister sollen der Weisheit sehr hinderlich seyn; da oben aber ist alles so heiter, so schön, alles so voll Geist, daß es ein Wunder wäre, wenn es die Derrn, die dort unten schon große Weisen waren, hier nicht sehr weit in der Weisheit gebracht haben sollten.

Außerdem hab' ich auch sehr viel Umgang mit den weisesten von diesen Herrn gehabt, und daraus einige Regeln gelernt, nach welchen ich, wie ich hosse, sie sehr gut werde behandeln können.

Achtzehntes Kapitel.

#### Bom Rugen ber Schonheit.

D schönes Madchen, fagt' er zu mir, Du fannst alles bezaubern! Du bist sehr glücklich, eine so schöne Bildung, eine so außerordentliche göttliche Schönheit von Deiner Mutter Erde erhalten zu haben. Sie

wird Dir fehr viel nützen, Du magst auch da oben hin kommen, wohin es immer fen. Die körperliche Schönheit gefällt überall dem Auge, und die geistige, die Grazienschönheit, überall der Seele. Wem solltest Du also nicht gefallen können, wenn Du wolltest, da Du beide Arten von Schönheit in gleich hohem Grad' über Dein ganzes Wesen ausgegossen und in Knospen aufgeblüht hast?

Ein Madchen, bas die Schonheit der Charitinnen hat, tann nicht gefündigt haben.

#### Reunzehntes Rapitel.

#### Bie biefer unfer Bekannter beife?

Welchen Namen haben die Bewohner Elyfiums ihrem schönften und weisesten Jünglinge gegeben? Ich mögte gern den Gott Andern mit Ramen nennen können, der mir so viel angenehme Dinge auf dem Wege nach dem Gerichte fagte.

— Haft Du wohl etwas von einem gewiffen Unafreon gehört, der mit einem Traubenkerne das fo genannte Gefängniß aufschloß, wors inn sein Geist gefangen war? —

D mehr als Millionenmal, rief' ich, hab' ich die entzückenden Lieder gefungen, die ihm die Göttin der Liebe, die Grazien, Amor und alle Mufen gelehrt hatten. Er ift der Sanger der heitern, paphischen Liebe, und Sappho die Sangerin der wüthenden und in Flammen auflodernden. Rein Genie wird je entzückendere Lieder fingen, als sie gesungen haben.

Die Weisen werden doch wohl nicht den größten Weisen, den Liebs ling aller Götter zu ihrem Merkur brauchen, Du wirst doch wohl nicht Anakreon selbst sepn?

#### 3manzigstes Rapitel.

Worinn jum erstenmal bargethan wird, baß es viererlen Urten von Weisheit gebe.

Laß Dich den Anakreon in mir umarmen! — kußt' er mit der garts lichsten Bonn' auf meine Lippen, die hier zum erstenmal den Nektar der Seligkeit empfanden.

Ja, ich bin der Anafreon, welcher die Wahrheit, mit Rosenfranzen geschmückt und einem Graziengewand' umflossen, den Menschen liebenswürdig machen, und ihnen in ihr die Glückseligkeit geben wollte.

Biele Thoren dort unten wollen fie nackend feben. Uch die Unglücks lichen! aus ihr fließen Strahlen, die schmerzlich brennen.

Noch andere Thoren, die haffenswürdig find, da die ersten nur durch ihren Vorwiß unglücklich werden, stellen die Weisheit vor, als ein Gespenst in Trauerkleidern, behängen ihr Gesicht mit der weinerlichen Larve der Dummheit, und geben ihr noch eine lange knotigte Peitsche in die Hand, daß alle Liebesgötter, Musen, Grazien, Mädchen und Jünglinge vor ihr fliehen. Dadurch entsteht denn

diefe Art von Weisheit, welche die feurigen Flüchtlinge der vorigen, als eine ausgelaffene, freche, üppige Dirne anbeten.

Die ächten Weisen suchen die Wahrheit in den lieblichsten und ans genehmsten Melodien eines Orpheus und Amphion den Söhnen und Töchtern der schönen Natur dort unten vorzusingen. Sie wans deln die Wahrheit in entzückende Phantasien; wie der Frühling die Dornen in Nosen, und schwarze, ungestaltete Aeste in Blüthen voll Nachtigallen wandelt.

"Auf diese Art allein macht die Beisheit die Menschen glucks "lich, und fonft auf feine andre.

Doch, warum will ich den Lehrer jest machen? In allen beinen Mienen find Spuren von diefer heitern und frohlichen Weisheit.

#### Ein und zwanzigftes Rapitel.

### Bon ben Spapiergangen ber Geligen.

Ich wohn' ist da oben in dem Abendsterne, fuhr er fort; von welchem ich oft in den Mond herab wandle, um die Rolonien von Menschen zu betrachten, die von der Erde herauf kommen. Wenn nicht viel Unterhaltung für mich anzutreffen ist, so mach' ich einen Spatiergang in den Aether wegen der schönen Aussicht, die man hier hat.

Wie glücklich bin ich, eben jest die schönste und reizendste Griechin anzutreffen! Seit meinem Abschied von der Erde, hab' ich noch nie da oben eine, die Dir gleicht, gesehen. Wie werden sich Helena, Sappho und Aspasia freuen, wenn Du Dich ihnen, als eine Gespielin, zeigen wirst!

Wenn ich über der Erde, sagt' ich, immer so reine, süße Empfins dungen haben, wenn ich immer von Dir ähnlichen, entzückenden Genien unterhalten werden soll — o Lais, rief ich begeistert aus, wie glückselig werden die künstigen Tage Deines Lebens vorüber schlüpfen! An jedem Morgen, an jedem Abend, gütige Mutter Erde, will ich dir eine Hymne singen, daß du mir das Leben ges geben hast!

Und Du, unter die wohlthatigen Gotter der Menschen, unter die Gotter der weisen Freude aufgenommener Anafreon, jeder Gedant' an Dich wird mein ganzes Wesen mit Entzücken berauschen.

#### 3men und zwanzigftes Rapitel.

Bon einer uns unbefannten Urt von Baumen.

Mitten unter diesen Gesprächen sanken wir in einen hain von Baus men nieder, dergleichen auf der Erde nicht wachsen. Un ihnen hingen Früchte, die fanst, wie Rosen, anzusühlen waren, deren Farbe hatten, und an Gestalt der größten Beere einer Weintraube glichen. Unafreon pflückte mir einige davon, und kaum waren sie auf meiner Junge, so sloß schon daraus das frischesse Selbstbewußts senn dies in das äußerste Nervochen meines ganzen Wesens.

Durch den hain schwebte wollustige harmonie, und in den kleinen Bachen, die durch Rosen und tausend andre nie gesehne Arten von Blumen ihre Wellen fortwallten, schwammen scherzende Liebes-götter.

#### Dren und zwanzigftes Rapitel.

Befchreibung einer Gegend im Monde.

Eben goß die Sonne die reinsten Strahlen von Offen in die ers quickenden Dufte des hains, wo wir waren, und die Erde war mir nun unsichtbar, bis auf einen großen, glanzenden halben Ring, wie der Mond da unten im reinsten Aether euch vorkömmt, wenn er wieder anfängt, zu leuchten.

Wir gingen unter viel angenehmen und weisen Gesprächen (die ich Dir nicht aufschreiben will, weil Du schon zu weise bist, als das Du nothig hättest, sie zu wissen,) aus dem Hain, und kamen auf einen weiten, blumenvollen Wiesengrund, durch welchen sich leuchtende Bäche schlängelten. Ueberirdische Bäume voll Blüthen und Früchsten waren hier und da zu Labprinthen gewachsen; und in der Mitte

diefer Ebne ftand ein Birkel von großen Lorbeerbaumen. Jest wans belten aus den Labyrinthen Jünglinge und Madchen, schon wie Götter und Göttinnen, mit so gartlichen Schritten, als ob fie die Erinnerung der sußesten Empfindungen der Liebe genößen.

— Hier, schöne Lais, hier, sagte mein Führer zu mir, wirst Du ges richtet werden. Diese Jünglinge und Mädchen, welche Du hier siehst, sind Genien, welche die gerichteten Menschen an die Derter ihrer Bestimmung bringen. Hier mußt Du Dein Leben nach Deinem jetzigen Bewußtseyn beschreiben. Hüte Dich ja, etwas von dir zu sagen, von dessen Wahrheit Du nicht überzeugt bist, Deine Nichter haben die Gabe, bis in die Seele zu schauen; alle Ideen in Deinem Ropf' und Herzen — oder wo Du sonst noch welche haben magst, vermögen sie so beutlich in Dir zu sehen, als wenn ihre Augen Deine Seele wären. Du hast weiter nichts zu thun, als auf ihre Fragen richtige Antsworten zu geben. Wenn sie Dir eine Handlung für einen Fehler anrechnen wollen, so ist es Dir erlaubt, Gründe vorzutragen, die sie zur Verzeihung bewegen können.

#### Bier und gwanzigftes Rapitel.

### Bie man im Simmel Bekanntichaft macht.

Die feboren Minafreon und eilte jur großen Laube.

Die schönen Jünglinge und reizenden Madchen kamen jest zu mir, und begrüßten und begafften mich. Ganz über sie war ein lieblicher Glanz von schalkhafter Freude gegossen; sie sagten zu einander: Wie schön ist diese Erdentochter! v Ihr Madchen! sagten die Jünglinge, schöner ist sie, als die Töchter des himmels.

D Erde, fang eine von biefen, nimm unfre homnen gefällig an!

Wir danken Dir, daß Du uns eine fo reizende Gespielin geschaffen haft.

Welches war wohl das Muster, nach welchem Du sie bildetest? war es die Göttin der Liebe? war es die jüngste Charitin? Schwestern seht dieses Auge! Das Lächeln, in welches die Lippen zerstießen! Die nächtlichen Locken, die um den schönsten Busen flattern! Ist's nicht das Auge, das Lächeln, der Busen der Göttin der Liebe? O wie sie erröthet! Habt Ihr noch je ein lieblicheres Erröthen auf den Wangen Aglajens empfunden? Was war wohl das Muster, o Schöpferin Erde, nach welchem Du sie bildetest?

D machet nicht zu stolz mich arme Erbentochter! rief ich voll füßer Schaam; so wurden Sirenen durch schmeichelhaftes Lob gereizt, die Musen zum Wettgesang aufzusodern. Bald werden dort die Rich; ter Euch sagen, daß Ihr zu verschwenderisch, zu voreilig mit Eurem Lobe gewesen. Leider! ich muß es gestehen, leider hab' ich zu viele Sünden begangen! Die Richter werden euch sagen, daß ich eine häßliche Sünderin sen.

D die Schalfhafte! riefen fie; durchflochten meine Locken mit Rosen, tanzten mit mir an einen Bach, und sagten: Sieh nur einmal, was für eine häßliche Sünderin Du bist!

Jest fam Anafreon, und führte mich von ihnen fort; mit betrübtem Gefichte zeigt' ich ihnen die Laube; fie lachten darüber; doch fah ich einige kleine bange Mienen in ihren Gefichtern aufgeben.

Fünf und zwanzigstes Rapitel.

Wie man arme Gunder im himmel zu Gerichte führet. Freue Dich Lais! fagte Anakreon zu mir; Deine Nichter find die gutigsten, die weisesten und gefühlvollesten, die im himmel wohnen.

Ich darf Dir nur ihre Namen fagen, fo wird alle Furcht ben Dir verschwinden; Orpheus, Solon und Aspasia. Willst Du beffere Richter Deiner Handlungen haben?

Alles, antwortet' ich ihm, was ich da oben gesehen und erfahren habe, öffnet mir die schönsten Aussichten in die Scenen meines zu tünftigen Lebens. Ich empfind' und habe zu viel Glückseligkeit empfunden! Ich war die glückseligste Person dort unten auf der Erde unter viel Tausenden; und alles, was ich hier oben empfinde, macht mich größere erwarten, als ich dort unten in meinen ausschweisendiken Träumerenen bisweilen mir habe träumen lassen.

Heftig erwacht das Mitleiden über die übrigen Seschöpfe meiner Art in meinem Busen auf. D könnt' ich die Hälfte meiner Glücksseligkeit mit ihnen theilen! Tausend unter ihnen würden genug dar, an haben. Weiser Anakreon, warum bin ich allein bestimmt zu so viel Arten von Glückseligkeit? und warum müssen so viel im Elende schmachten? Ich hab' es nicht verdient, und diese haben es nicht verschuldet.

Diefer Gedanke, gab er mir jur Antwort, ift Berdienst genug, um das Necht ju haben, alles Entzückende empfinden ju konnen, was nur ein Wefen empfinden kann.

#### Seche und zwanzigftes Rapitel.

Befchreibung ber Gerichtsftate im Simmel.

Jest traten wir in den Eingang der Laube. Sie warf einen Schatten berab, der auch den allerflüchtigsten Denker hatte tieffinnig machen können. Eine feyerliche Stille ruhte in ihr. Rein Ton, kein Lispel war zu hören. Heiliges Dunkel öffnete, wie ein Gewitterhimmel

voll Majestät, alle Sinnen. Kurz, liebster Aristipp, denke Dir den erhabensten Gedanken, den jemals ein Pindar oder Sophokles geboren hat; was dann Deine Seele um sich empfindet, das emspfand hier zehnmal mehr mein ganzes Wesen.

Aus dem Eingange gingen wir in eine Grotte, in die ein Sonnenssfrahl von oben herab blitte. Gegenwärtige Gottheit war er für mich. hier verschwand Anakreon von meiner Seite.

# Sieben und zwanzigstes Kapitel. Beschreibung der Richter.

Auf einmal sah' ich einen Mann mit einem funkelnden Becher vor mir stehen. Seine Gestalt war die Gestalt eines schönen Jünglings, ben dem die Mannheit anfängt aufzublühen. Ein Lorbeerzweig war in sein schwarzes Haar gestochten, und Blicke stossen, wie milde Strahlen, aus seinen Augen auf mich.

Sein Anblick erregt' eine Empfindung in mir, die eine Bermischung von Ehrsurcht, und Liebe war. Er reichte mir den Becher, und sagte liebkosend: hieraus trink, o schöne Lochter der Erde, die Erinnerung aller Deiner Handlungen.

3ch ergriff ben Becher, und trant.

Auf einmal fiel ein Nebel von allen meinen Ideen und Gedanken. So verjagt an einem schönen Morgen Aurora die Dämmerung von den Gegenständen der Natur, wie der Lod den Schlummer des Lebens noch auf der Erde von meiner Seele scheuchte; und so gießt die aufhüpfende Morgensonne glänzendes Licht auf die Dinge, wie dieser Trank auf meine Ideen. Alles sah ich klar und deutlich, was ich gethan hatte. Ich sah mich, wie ich als Kind meiner Amme noch

am Bufen lag, und fah mich in den Urmen des schönften Jünglings fterben.

Acht und zwanzigftes Rapitel.

Welches schwerlich begreiflich ist; ob es gleich lauter naive Fragen enthalt.

Was in das kleine Köpfchen für eine Menge von Gedanken gehen! dacht' ich, indem ich darinn alles deutlich fah, was ich in meinem Leben gedacht und gethan hatte. Es war mir unbegreiflich, wie sich dieses alles in meinem Kopfe hatte erhalten können.

D weifer Mann, fonnt' ich mich nicht enthalten, ju fragen, fage mir boch, wie es möglich ift, daß die Geele diefe Gedanken alle feben, und denken tann? daß in diefem fleinen Ropfchen fo viel Gedanten fenn tonnen? Bas ift benn eigentlich ein Gebante? wie entfteht er im Ropfe? und wie find fie barinn von einander unterschieden? Sind unfere Sinne nicht gleichfam Bildhauer, welche die Form aller Gegenstände, welche fie empfinden, aus Mervenstoffe nachs machen, und mit Nervengeifte farben? Unfer Ropf ift die Belt, und die Seele Gott. Und mit welchem Ginn empfindet unfre Geele Diefe Ropien der Wefen der Natur? Sat fie auch fo viel Ginne, wie der Leib? oder ift fie eine Bermischung von allen? Denn wenn fie nur Auge mare, wie tonnte fie boren, fchmecken, riechen und fühlen? und wenn fie lauter Dhr ware, wie tonnte fie die Gefchaffte ber übrigen Ginne verwalten? Ginne muß fie haben; benn fo wenig ich die Gegenftande außer mir ohne Ginne empfinden tann, fo wenig fann ich auch die Ropien der Dinge ohne innre Sinne empfinden. Ift mohl die Geele der Lais ein um fo viele Grade vers fleinertes Laidchen im Gebirne, als die Ibeen von den Gegenffanden

in der Natur find? Und wenn dieses ift, wie konnen die Sinne dieses Laidchens sich wieder selbst empfinden? sich ihrer selbst und des ganzen Leibes bewußt senn? Hier hab' ich doppelte Schwierigkeiten zu überwinden.

Reun und zwanzigftes Rapitel.

Fortfegung bes fieben und gwanzigften.

Du scheinst mir ein sehr weises Frauenzimmer zu senn, sagte der mit Lorbeern befränzte Mann; allein jest ist es nicht Zeit, Dir auf Deine Fragen zu antworten. Bielleicht bleiben wir länger bensams men, und dann wollen wir Dir den Weg durch das Labyrinth zeigen, aus welchem die Weisen unten auf der Erde keinen Auss gang finden können.

Ich dankt' ihm für das Versprechen, welches er mir gemacht hatte, und wünschte so glücklich zu senn, ihn bald daran erinnern zu können.

Jest famen meine Blicke in das Innerfte der Grotte; bier fah' ich die zwen übrigen Personen, welche mich richten follten.

Holdfelig, wie eine wahre Grazie gestaltet, blickte mich Aspasia an; in einem Mittelstande zwischen Sitzen und Liegen war ihr schöner Leib auf weiche Blumen hingegossen. Ich erröthete mehr, da ihr Blick mit den meinigen sich vermischte, als wenn ich hundert Misnossen, Plutonen und Cakussen in die strengen Augen gesehen hätte; vielleicht aus ein wenig weiblichem Stolze.

Du haft nicht Urfache — fagte fie mit einer Aspafienmiene, benn fie mar ihr eigen — vor mir zu errothen, liebe Lais!

Ich weiß, worinn ein schönes Madchen von einem häßlichen, und worinn häßliche und schöne Madchen von — Mannspersonen unters

schieden sind. Sie haben alle Leidenschaften von einerlen Art; aber die Mittel, sie zu befriedigen, sind ein klein wenig verschieden. Ein häßliches Mädchen hat mit der schönsten Seele alle Hände voll zu thun, wenn es nur einen einzigen Mann ein wenig glücklich machen, und ihm gefallen will; und ein so schönes Mädchen, wie Du bist, und gewesen bist, müßte alle Grübchen, worinn so leicht die Herzen sich sangen, zerreißen, oder ihr Gesicht mit einem siebensachen Schleper verhüllen, und ihren Busen und alle übrigen Schönheiten in schtlische Wolfshäute stecken, wenn es auch nur einen einzigen Mann glücklich machen sollte: und eines einzigen Mannes wegen hat die Natur Dich nicht zur irdischen Liebesgöttin gemacht. Die Griechen und Trojaner haben es erfahren, was für erschreckliche Uebel daraus entstehen, wenn ein Menelaus allein eine Helena besitzen will! Homer hat der Nachwelt ein Liedchen davon vors gefungen!

Mit der schönsten Miene der Vertraulichkeit reichte fie mir ihre Jus nonische hand, und sagte liebkosend: Las mich Dich umarmen, meine Tochter!

Die dritte Amtsperson machte ein verwundernd Gesicht über diese Reden, trat zwischen mich und Aspassen, und sagte: Madame, man hat Dich wohl noch nicht von den Amtspslichten, die hier auszuüben sind, unterrichtet? Rein Richter, sagt' er ihr leis' in's Ohr, darf hier den Advocaten vorssellen; weißt Du nicht mehr, was man Dir hier für Amtsgesichter machte?

Darauf warf fie einen zornigen Blick auf ihn, und fragte: Ift diefes Umtsgeficht acht, herr Gesetzeber?

Scherzen hat seine Zeit, Frau Jupitrin, antwortete er; bedenke, weswegen man Dich zur Richterin hier erwählt hat!

# Drepfigstes Rapitel. Bon ber Tugend.

Darauf fing er an, mich ju fragen:

- Bas haft Du für tugendhafte Handlungen auf der Erde gesthan? —
- Sind das tugendhafte handlungen, fragt' ich ihn wieder, welche uns felbst und andere Wefen glückfelig machen? —
- Bas verftehft Du unter Glückfeligkeit? -

Derjenige, antwortet' ich ihm, befindet fich nach meiner Mennung, in einem Zustande von Glückfeligkeit, dessen Leib und Seele anges Coursenehme Empfindungen hat. —

- Wenn Du einem Jünglinge füßes wohlschmeckendes Gift zu trinken gabst, fuhr er fort, ohne daß er wisse, es sen Gift, welches ihm das Leben rauben werde; befand' er sich, während des Genusses dieses Giftes, auch in einem Zustande von Glückseligkeit? denn Leib und Seele hat ben ihm angenehme Empfindungen. —
- Ohne Zweifel antwortet' ich ihm, empfindet er Glückfeligkeit; allein ich beging wahrhaftig keine tugendhafte Handlung, wenn ich den Becher voll Gift zum Trinken ihm reichte, um ihn zu ers morden.

Glaubt' ich aber, in dem Becher, welchen ich ihm reichte, sen alter begeisternder Shier, statt des Giftes enthalten — und war' ich ferner überzeugt, er würde seinem Leib' und seiner Seele wohl behagen, und ihm süße und angenehme Empfindungen hervorbringen; so bin ich völlig der Meynnng, man muss es mir für eine tugendhafte Handlung anrechnen, obgleich der Jüngling davon gestorben sen. Boraus gesetzt, daß ich nicht wissen konnte, oder daß es mir in dem

Falle, wo ich es that, unmöglich, oder auch nur schwer war, ju wiffen, es fen Gift im Becher.

- Dergleichen tugendhafte handlungen, fagte der ftrenge Solon, baft Du wohl viel dort unten gethan? —
- Ich fann mich nicht entfinnen, antwortet' ich ihm, daß ich einem Junglinge Gift dort unten gegeben hatte. -
- Kannst Du Dich nicht entsinnen, fragt' er mich, einen Mann feiner ihn zärtlich liebenden Shefrau, oder einen Jüngling seiner Braut untreu gemacht zu haben?
- Dieses könnte wohl geschehen seyn, antwortet' ich, allein ich kann mich nicht entsinnen, daß jemals meine Absicht gewesen wäre, dieses zu thun. Ich hatte nicht nöthig, gleich andern meines Geschlechts, Neße nach dem Rathe, welchen der weise Sokrates einer meiner Mitschwestern gab, auszusiellen, um die Jünglinge zu sangen; ich mußte vielmehr Wachen vor die Thüren meiner Wohnung seßen, das mit mir nicht Gewalt angethan würde.\*) Weise und Helden ganz Griechenland, wie einst ein Dichter sang, lag zu meinen Füßen.\*\*) Ich war karg mit meinen Gunstbezeugungen. Ein Ruß, den ich einem Helden gab, war ein Sporn zu großen und erhabnen Thaten. Mit süßen Worten trieb ich die Weisen an, die Quellen des menschs lichen Elends auszusuchen, und Mittel aussindig zu machen, sie zu verstopfen. Ich suchte den reichen Geizhälsen ihren Uebersluß zu rauben; und wenn es meiner List gelungen war, sie zu plündern, so vertheilte ich die Beute unter die Urmen nach Verdienst, und vers

<sup>\*)</sup> Man laffe fich vom Bapte unter bem Titel: Lais überzeugen, bag Lais noch viel zu bescheiden bier von fich spricht. B.

<sup>\*\*)</sup> Ad cujus (fc. Laidos) iacuit Graecia tota fores, muß Propers (lib. 2. c. 6.) aus bem Griechischen übersest haben. D. L. U.

befferte die Fehler der Dame Fortuna, die sie nicht selten dort unten zu begehen pflegt; da sie die Unwürdigen mit Glücksgütern übers häuft, und liebenswürdigen Genien nicht einmal so viel gibt, daß sie in den Stand sich sehen könnten, ihr Seelenslügel zu erheben. Doch! die Göttin Fortuna ist eigentlich nicht so viel daran Schuld, als die Herrn Gesetzgeber, welche die Wegweiser derselben sind.

#### Ein und drenfigftes Rapitel.

Bestimmung des weiblichen Geschlechts, und Vertheidigung eines Sages aus der Platonischen Republik.

Das war fraftig gesprochen! sagte Aspasia; und Golon: An ihrer Bertheidigung ist nichts nach den Regeln der Redekunst auszusetzen; und Orpheus fragte mich: —

- Bas haltft Du für die Beftimmung bes weiblichen Gefchlechts?-
- Ich halte dafür, antwortet' ich ihm, daß eine Dame, im allges meinen Berstande genommen, bestimmt sep, sich und einige von dem männlichen Geschlechte glücklich zu machen, Kinder zu zeugen, und durch ihre gute Erziehung zu ihrem und des ganzen Staates Glücke, so viel ihr möglich ist, benzutragen so lange nämlich die Weisen von den Narren nicht zu Oberherrn ernannt werden:
- Du folltest fagen, sprach Solon, ohn' auf meine letten Worte zu horen — das Weib ist bestimmt, sich, und insbesondre einen einzigen Mann, glückselig zu machen. Warum einige? —
- Ich halt' es mit dem Plato; war meine Antwort. Diefer balt es dem allgemeinen Wohl des menschlichen Geschlechts fur ersprieße licher in seiner philosophischen Republik, wenn Manner und Weiber gemeinschaftlich waren. Aspasia, Du wirst wissen, welch ein

Renner Diefer Weise bes mannlichen und weiblichen Ropfes und herzens ifi! er war ein Schuler bes Sofrates.

- Diese Semeinschaft, lächelte Solon, mögte für euch Beiber sehr vortheilhaft senn, allein den Männern würde sie bald zur Last werden. Halt euer Plato nichts auf die Liebe der Kinder gegen ihre Aeltern? und nichts auf die Liebe der Aeltern gegen ihre Kinder in einem Staate? Nichts auf die Erziehung der Kinder? Beiß er nichts von Eisersucht? er muß die Liebe wenig kennen.
- Er hat schon Mittel gefunden, sagt' ich jur Bertheidigung Deines Freundes Plato, daß der Staat daben nichts verliere; er würde vielmehr sehr große Vortheile davon haben. —

Nun war es ein großer Fehler, daß ich von der Republik des Plato auf Erden nur das letzte Buch, und zwar durch einen Zufall, in die Hand bekommen, und diesen Satz, und einige andere daraus, nur aus der Erzählung eines Weisen gemerkt hatte. Jetzt hätt' ich seine Beweise brauchen können; vermuthlich hat er den Satz nicht ohne Beweise gesagt. Ich sah mich also genöthigt, ihn aus meinem eigenen Kopfe zu vertheidigen, so gut ich konnte. Schon längst auf Erden hielt ich die Gemeinschaft der Weiber dem menschlichen Gesschlechte für ersprießlich, eh' ich noch ein Wörtchen vom Plato das von hörte; ich glaube, ich werde meine Mennung folglich auch verstheidigen können, ohne die Hülse eines Plato, oder eines andern Weisen nöthig zu haben.

Ich bin überhaupt feine von den schwarmerischen Freundinnen der Weisheit des Plato, ob ich ihn gleich für eins der größten Genien Griechenlandes halte.

Geargert hab' ich mich über das lette Buch feiner Republit fo febr, daß ich die vorhergebenden nicht feben mogte. Seichte, falfche, uns

verzeihliche Urtheile sind darinnen auseinander gehäuft. Wie bars barisch ist das Urtheil über den Homer, den Bater der griechischen Dichter und Weisen? Wie konnt' ein Grieche sagen, daß Homer nichts Gutes weder in seinem Leben noch nach seinem Tode gestistet habe? und die Vergnügungen des Geistes für nichts Gutes halten? daß er keine Entdeckungen gemacht, die von einem wohlthätigen Genie zeugen? daß Thales und der Schthe Anacharsis weit über ihn gesetzt zu werden verdienen? daß er keine Schüler gehabt, und folglich die Sachen nicht verstanden, die er nachgeahmt — wie überhaupt alle Poeten nichts Gründliches wüsten? daß Homer und Hessou wenig von der Tugend gewußt hätten, weil sie sonst ihre Zeitverwandten nicht würden haben herumlausen lassen? — Ein ächt pöbelhastes Urtheil! wie kann sich dann Plato beklagen, daß die wahren Weisen nicht geschätzt werden?

Welch ein barbarisches schieses Urtheil über die nachahmende Poesse: Ihre Schönheit gleich' einer gewissen Blüthe der Jugend, und werde ungestaltet, wenn diese Blüthe verwelke? wie hämisch: der theatras lische Dichter ahme nur nach, was der unwissenden Menge schön zu seyn schiene. Welch eine Verachtung des Sophokles und Eusripides? der größte Dichter sey nur ein Spasmacher, weil seine Nachahmung allezeit dren Grade von der Wahrheit entsernt seyn müsse? Jeder tragische Dichter mache seine Zuhörer weibisch, und jeder komische zu Possenreissern? — der Mann mußte die Geschichte seines Vaterlandes vergessen haben, wie er das schried; er mußte nicht mehr wissen, das Homer der Liebling der größten Weisen seiner Nation gewesen sey, und folglich es auch seiner Zeitverwandten hätte seyn sollen, wenn sie Geist und Geschmack gehabt hätten. — Doch, wer wird solche Säße einer Widerlegung würdigen?

Der Beweis für die Unsterblichkeit der Seele am Ende seiner Respublik ist der belachenswertheste, den ich noch je gehört habe. Uebershaupt ist er ben dergleichen Beweisen immer ein kleinerer Sophist, als alle die Sophisten, die er eben so schwach gemacht hat, daß sie sein Sokrates widerlegen konnte.

Die geheimnisvolle und erhaben fenn follende Schilderung der Nothwendigkeit und ihrer Gehülfen ift schwärmerisch, ägyptisch und einem gesunden Berstande unausstehlich.

Die Art der Gemeinschaft seiner Damen, wie mir fie mein Philos foph beschrieb, will mir gar nicht gefallen -

Ein jeder von den Anaben In Platons Monarchie Soll hundert Mütter haben — Und möglich nennt er fie? Wenn es noch hundert Bäter wären, So ließ fich die Berordnung hören.

Doch ich entferne mich zu weit von meinen Richtern; aber ich wollte deiner Eigenliebe hier gern ein fleines Bergnügen machen. Nun die Antwort, welche ich dem weisen Solon gab.

## 3men und drenfigstes Kapitel. Bon ben Quellen bes menschlichen Elends.\*)

- Belches ift wohl die größte Quelle des menschlichen Elends? Die ungleiche Austheilung der Guter auf Erden; und nachst diefer die

<sup>\*)</sup> Die für allzuweise ausgeschrienen Beisen werden bier durch ein gutberziges Madden erinnert, sich in Acht zu nehmen, daß sie nicht in diesem Kapitel über einige Sage stolpern, und sich Schaden thun; und wenn fie sich nicht auf ihre Füße verlaffen können, es gar nicht zu lesen. Baccidion.

allzuengen Granzen bes menfchlichen Berftandes; ober vielleicht auch beffen allzu weite. Doch biefes lettere gehört nicht hieber.

Mehr ober weniger Kinder sind meistentheils daran schuld, daß eine Familie ärmer und eine andere reicher wird; und nach diesem die allzu große Liebe einiger kargen Aeltern gegen ihre Kinder, welche das Bermögen andern Familien raubt, um es ihren Kindern affens mäßig zuzuwenden. "Diese berühmte und belobte Liebe" plündert die Armen, um einem an Seel' und Leib' ausgemergelten Knäblein Schäße auszuthürmen, davon es eine Ewigkeit zehren könnte, ins deß viel andre große Genien und Männer von Berdiensten verzbungern.

Die wenigsten Aeltern denken daran, daß eine gute Auferziehung die Glückseligkeit ihrer Rinder mache. Die meisten Menschen setzen, wie Dir, Solon, bekannt seyn wird, die Glückseligkeit in den Besitz vieler Neichthümer. Und dann sind kaum die größten Weisen vers mögend, ein Rind so aufzuerziehen, daß es einst, wenn es sich selbst überlassen wird, ohne andere Hülfe seine Glückseligkeit suchen und sinden könne; denn selbst diese streiten ja noch immer darüber, was eigentlich Glückseligkeit sep.

Wie will nun ein armer einfältiger Bürger, ein abergläubisches, frommes Weib ihr auf eine so lächerliche Art geliebtes Shepfläng lein zur Glückfeligkeit auferziehen können? Es ist unmöglich, daß der Staat, er mag eine Regierungsform haben, welche er will, auf solche Weise tüchtige Mitglieder erhalte.

Die Rinder gehoren dem Staate.

Diefes weife Gefet des großen Lyfurg follte ben jeder Nation, als ein allgemeines Gefet der Natur und der menschlichen Gesellschaften, angenommen werden. Die Mitglieder eines Staats sollten nur durch personliche Berdienste von einander unterschieden senn, und nicht durch Reichthumer und Geburt. Das ist ein elender Staat, dessen Theile aus Familien bestehen, wovon jede so viel von den Gütern des Staates haben darf, als sie erhalten, und sich versschaffen kann.

Es ift ein erbarmliches Chaos, wenn ein Ganzes aus Theilen von gigantischer Größe, und einer faum merkbaren Rleinheit besteht, bas die Natur bestimmt hat, aus gleichen, oder doch wenigstens nicht allzusehr von einander verschiedenen Theilen zu bestehen.

Die Staaten auf der Erde find dadurch Ungeheuer, und gleichen Lowen mit Schaafzahnen, Rehfüßen und Pfauschwanzen.

Jedes Mitglied arbeitet gewöhnlicher Weise für das Wohl seiner Familie. Von den Heroen wird alle Jahrhunderte kaum einer ges boren, die das allgemeine Wohl ihrem eignen Interesse vorziehen. Was ist das für eine Eintheilung der Güter der Erde, wenn ein junges Herrchen, welches statt des Gehirns den Schleim der Dumms beit im Ropfe hat, die Früchte von einer halben Zone Erdreich eins ziehet, indes Diogenes Stroh zusammensucht, auf welchem er ruhen kann?

So lange die Narren, sagen die Weisen, die Oberherrschaft über das menschliche Geschlecht haben, so lange wird auch feine allges meine Glückseligkeit zu hoffen senn.

Prometheus hat, nach allem Ansehen, darinn einen Fehler begans gen, daß er den Menschen, die er machte, feine größere Dofin von allgemeiner Wenschenliebe in die Herzen goß. Und ferner —

— welches noch feiner von den Philosophen dort unten bemerkt bat, da fie vielmehr das Gegentheil aus Gründen predigen, welche die tägliche Erfahrung ihnen widerlegen fonnte, wenn es ihnen vor

allzu großem Tieffinn möglich mare, fich die Mühe zu geben, biss weilen etwas über ihre Nasen vor fich zu sehen! —

Berfah es der gute Prometheus hierinn, daß er die Weibchen des menschlichen Geschlechts ein wenig zu fruchtbar machte. Diese Fehler sollten die Gesetzgeber billig zu verbessern suchen, indem sie wahrhaftig nicht wohl konnten vermieden werden. Daher entsstehen die mehrsten Kriege, welche die Menschen immer in's Unsglück gestürzt haben. So lange diese Ursachen, welche sie nach sich ziehen, nicht gehoben werden, so lange werden sie auch nicht aufz hören.

\*) Wenn die Menschen einander nicht mehr todt schlagen sollten, und jedes Weib sollte Kinder hervordringen, so viel, als in ihrem Vermögen stünde; und diesen Menschen könnte immer so viel Naherung geschafft werden, daß sie nicht Hungers stürben; und wenn das menschliche Geschlecht immer in gleich startem Grade sorte gepflanzt würde; so könnte binnen tausend Jahren kein Fleckchen zu Wasser und zu Lande senn, auf welchem nicht ein Mensch —

<sup>\*)</sup> Wie freu' ich mich, hier einen Beweis zu finden, daß die Nonnen zur Gludfeligkeir des ganzen menschlichen Geschlechts — fromm sepen, und von ihrem vierzehnten Jahr an bis an ihr seliges Ende ihren heiligen Leib kastepen!

D die guten Nonnchen! ich babe sie immer so lieb gehabt, und habe mich immer so sehr darüber erzürnet, wenn man ihrer Einfalt spottete, daß ich mich nicht satt freuen kann, daß mir bier meine Lais sagt, wie sehr sie zu loben sind. Der hims mel besohne sie dafür, daß sie ihr Fleisch freuzigen, um keine — ach! keine Pan z doren zu seyn. Die Mönche aber sollen sich das Lob nicht zueignen! Ich verzachte sie, als die schlechteste Urt von Eynikern und Stoikern; Bärenhäuter, Faullenzer, Tagdiebe sind sie! Ich will lieber eine hummel sumsen, als die Kartheuser ihre Bässe krächzen hören. "Es können nicht genug Männer und "nicht zu wenig Weiber auf der Erde seyn!" — Bacchidion.

nicht figen ober liegen, sondern — stehen mußte. Die Pflicht jedes Gesetzgebers, jeder Nation sollte senn, gute Gesetze für die Forts pflanzung des menschlichen Geschlechts zu geben; dieses sollte allers dings nicht jedes Weibes Willtur überlassen werden. Wie Enturg sollte jeder dafür sorgen, daß der Staat schöne und starte Menschen erhielt, und nicht solche, welche ihr Lebenlang als Beweise herum gingen, daß ihr Bater einen ausgemergelten Körper hatte.

Die Glückfeligkeit und bochfte Bolltommenheit bes menfchlichen Gefchlechts besteht wohl nicht barinn, daß einige hundert Millionen Menschen mehr fich auf der Erde befinden, als gegenwärtig, fons bern, daß jeder Mensch, nach seinem Genie, nach der Bollfommens beit, die ihm die Natur gab, und feinen Berdienften, fo viel Glude feligfeit genieße, ale er, ohne Die Gluckfeligfeit bes Gangen und feiner Freunde ju vermindern, genießen fann. Und wenn bas gange menschliche Geschlecht, um diese Bollfommenheit zu erreichen, auch nur die schönften Gegenden ber Erde bewohnen tonnte, und die rauben Bonen, die entweder die Sonne verbrennt, oder erfrieren lagt, ben Schlangen und Balbefeln und Baren überlaffen mußte - furg; wenn alle Dummtopfe, Bofewichter, heuchler, Stlaven, Rarren, Eprannen und henter nicht mehr Mitglieder bes menich: lichen Geschlechts maren; fo murbe bann boch biefer Planet bort unten mit feinen gluckfeligen Beifen, und Tochtern ber Gragien, ben Gottern mehr Ruhm und Freude machen, als jest bas Chaos von ungablbaren Siegern, Ueberwundenen und Erfchlagenen, das Chaos von Gut und lebel, Schonem und Saglichem. Dur Ers giebung und Mangel an Nahrung, Die Nothwendigfeit macht Bofes wichter, Morder, Stlaven und Dummfopfe, nicht die Natur; und wenn diese nicht maren, fo murden dann die feligen Beifen die

natürlichen Mangel und Uebel ihrer Erde mit wenig Mühe vers nichten, oder unschädlich machen konnen.

Eine Fliade, ein Jupiter vom Phidias, eine Aphrodite vom Praxis teles und Apelles find doch wohl vollkommner als Roloffalische Ars beiten von Stümpern? Eine Grazie schöner, als eine häßliche Riefin, und ein Amor, als ein unförmlicher Gigant?

Wenn die Götter da oben bisweilen ein wenig für die Erde geforgt hätten, so würden sie Weibchen nicht zu viel Menschen, wenigsstens für eine Gegend der Erde zu viel Menschen, haben gebären lassen, so bald als die guten Gegenden der Erde alle besetzt waren; und das menschliche Geschlecht würde jetzt ein eben so schönes Ganzes senn, als eine Aphrodite vom Apelles; zumal wenn sie sich noch die Mühe gegeben, einige Weisen zu Vätern zu bilden, die über die glückseligen von Wonne trunkenen Kinder gewacht hätten, das mit sie in der Trunkenheit keinen Schaden litten.

Der Augenschein lehret, daß sie das nicht gethan haben; sonst würde die Familie der Menschen ein wenig mehr verbunden seyn, und die Mitglieder und Theile derselben würden sich nicht einander so marktern und schlagen, nicht, von der Nothwendigkeit gezwungen, und glückselig seyn. Wahrscheinlich ist es im höchsten Grade, daß das ganze menschliche Geschlecht zugleich glückselig seyn kann; und solgklich müßt es auch gegenwärtig glückselig seyn, wenn eine Vorsehung der Götter dafür wachte: denn ich sehe nicht ein, warum man außers dem eine Vorsehung der Götter glauben sollte? Alle Einwendungen dawider sind, wenn sie die Weisen machen müssen, Sophistereyen, und wenn sie Schwärmer machen, ärgerlicher Unsinn und Dumms heit. Man betrachte nur die abgeschmackten, lästerlichen Religios nen der Menschenkinder, so kann man deutlich sehen, wie sie von

"Dummheit, Betrug und Schwärmeren" empor zur Göttlichkeit ges tommen find. Zevs, wenn er für das menschliche Geschlecht forgte, hätte wenigstens deswegen, um seiner eignen Ehre willen, einmal einen von seinen allmächtigen Winken, "die ihm so wenig Mühe kosten," thun sollen. — Diese, die Gottheit lässernden, unglückselig machenden Religionen würden auf einmal verschwunden seyn.

Aber ich schweise von den Granzen meiner Vertheidigung aus; ich hatte nur zu beweisen, daß dem Staate die dren Kinder einer Laidion nicht nothig gewesen sepen.

D kais, rief Aspasia! Du machst unserm Geschlecht Ehre! Ich habe mich oft dort unten geärgert, wenn ich die dummen Weisen, voll von ihrer ewigen Tugend, über dergleichen Sachen so einfältig habe müssen schwahen hören. Orpheus sagte ernsthaft: Mir altem seligen Mann gehen jest erst die Augen auf! Die Natur versah es, daß sie Dich nicht als einen Mann auf die Erde zu einer Zeit setze, wo Du Gelegenheit gehabt hättest, einen neuen Staat zu stiften, und ihm Gesetze zu geben.

#### Dren und drenfigftes Rapitel.

Solon beweiset, daß diese Quellen des menschlichen Elends da senn muffen, und daß sie folglich schon dadurch keine Quellen des Elends sind.

Solon aber lachelte, und fagte:

Urme Lais, Du kennst, wie ich höre, das menschliche Geschlecht haupt fächlich so gut aus dem Bernünfteln mit Deinen Ideen. In einigen Theilen Deiner Declamation haft Du fehr richtige Bemerkungen ges macht; aber im Sanzen urtheiltest Du zu voreilig, und zu haftig.

Ihr armen Sterblichen dort unten — wollt immer die Wege der Borsehung nicht billigen, weil Ihr Euch freylich, wegen der engen Gränzen Eures Verstandes, immer in dem Labyrinthe derselben versirren müsset, ohne einen Ausgang zu finden. Die Natur hat selbst dafür gesorgt, daß das menschliche Geschlecht sich nicht zu sehr versmehre. Erdbeben, Seuchen, und allgemeine Krankheiten sind deße wegen da.

- D Solon! Solon! fonnt' ich mich nicht enthalten, ihn hier zu unterbrechen, o weiser Solon -
- Und Uspafia fonnte fich nicht enthalten, hier mich wieder zu unterbrechen, und auszurufen: D weifer Solon, o! —
- Und hier rief Orpheus: Brüderchen, Du bift gefangen! das war' einem Durstigen Neftar vorsetzen, damit man ihn prügeln könnte, weil er ihn getrunken: Ein Gesetzgeber bestrafte die Folgen der handlungen, die er geboten hatte.

D, rief Solon, nicht zu voreilig! Erdbeben, Seuchen und allgemeine Krankheiten sind nicht hauptsächlich deswegen da, um die allzu große Fortpslanzung des menschlichen Geschlechts zu verhindern, sondern — (hier waren wir alle sehr ausmerksam auf die Folge, und er sah uns mit einer Miene an, als wenn er selbst mit seiner Meynung nicht zufrieden wäre, indem er etwas inne hielt —) um die Wohlsfarth, aller lebendigen Geschöpfe, die auf der Erde sich besinden, hervor zu bringen; und, damit der Schade, der durch eine zufällige Folge dem menschlichen Geschlechte hier geschieht, wieder ersetzt werden könnte, so wurde das Weib so fruchtbar gemacht.

Uebrigens ift die Fruchtbarkeit des Weibes auch nicht fo groß, wie Du Lais uns eben erzählt hast; und ferner ist die Erde auch nicht fo tlein, daß die Menschen nicht fatt Nahrung darauf sollten finden

können. Es find fehr viel schöne Gegenden auf ihr noch unangebaut. Ferner besieht ein großer Theil der menschlichen Glückseligkeit in den Bergnügungen des Verstandes, der Einbildungskraft, und der äußern Sinnen überhaupt. Je mehr ein Staat Einwohner hat, je mehr werden die Wissenschaften und schönen Künste — kurz; alle Wissenschaften des menschlichen Verstandes, vervollkommnet.

- Nicht alle Menschen sind bestimmt, hinter dem Pfluge herzus geben, zu säen, und bloß für den Bauch zu sorgen; die Natur gab den Homeren und Anakreonen nicht vergeblich die Phantasie so voll von den schönsten Bildern. Weswegen würde sie ihnen aber diese Phantasie gegeben haben, wenn sie täglich das Land hätten bebauen müssen? Sie hätten nicht Zeit gehabt, diese lachenden reiszenden Gedanken zu erfinden.
- Hier hatt' ich, wie Du leicht denken kannft, lieber Ariftipp, die stärksten Gründe, die je ein Philosoph gehabt hat, zu einer heftigen und bittern Widerlegung in Bereitschaft, ich wollte anfangen, allein schnell fuhr Solon fort —

#### Bier und brenfigstes Rapitel.

Solon schreitet jum Urtheil, und will sich nicht beweisen laffen, daß es keine Frenheit und Willkur gebe.

Und Dir endlich die Wahrheit und den großen Fehler zu fagen, welchen Du auf der Erde begangen haft, so wisse denn Lais, daß Griechenland noch nicht sehr bevölfert ist; und daß Du dem Staate einen sehr großen Dienst würdest gethan haben, wenn Du einen edlen Bürger, der Deiner würdig gewesen wäre, zur Ehe genoms men, oder besser gesagt, Dich zur Ehe von einem Bürger hättest

nehmen laffen, mit ihm einige Kinder gezeugt, und fie fo auferzogen hättest, daß sie dem Baterlande nützlich zu senn, einst im Stande ges wesen waren.

Ich habe wohl gemerkt, zu was Ende Du uns die lange Declas mation über die Quellen des menschlichen Elends gehalten hast. Ich muß gestehen, daß Du sehr schlau bist!

Ferner haft Du dem Staate nicht allein diese Bürger, sondern auch viel andre entzogen, lebende, und folche, die wegen Deinem Bersschulden nicht das Leben erhalten konnten.

Die Küsse, die Du den Helden — und die freundlichen Blicke und Worte, die Du den Weisen — und das gestohlne Geld der Geizigen, das Du den Armen gabst, sind noch nicht hinlänglicher Ersat dafür. Du darsst nicht glauben, einen Sophisten in mir vor Dir zu haben, der sich durch einen Schwall von poetischen und rednerischen Wens dungen und Blümchen bezaubern läst! Nein Lais, das darsst Du nicht glauben! Ich bin auch ein Poet gewesen, und bin es noch; allein ich habe meine Phantasse nicht allein bearbeitet, ich habe beides gethan; ich habe auch den Verstand mir geschärft, ohne dessen Hülfe die Träumerenen der Phantasse Hirngespinnste sind. Auch Du hättest die Fehler, welche Du auf der Erde begangen hast, einsehen, und folglich vermeiden können, ehe Du sie begingst.

Wir bestrafen die Handlungen nicht da oben: denn diese sind noths wendige Folgen unserer Urtheile; allein die Urtheile selbst sind nicht eher nothwendig, als die sie besten sind. Jeder Mensch ist vers bunden, seinen Verstand so lange zu verbessern, die er keine falsche, einfältige und schädliche Urtheile mehr macht. Dieser Fehler der Unüberlegsamkeit, diese Faulheit in Verbesserung des Verstandes wird eigentlich da oben bestraft, das ist der Misbrauch der Frenheit

und Willfür. — Wenn Du auch die größte Rednerin wäreft, so würdest Du mir nicht beweisen, daß der Mensch feine Frenheit habe. Für diese Fehler mußt Du nothwendig auch eine Strafe erhalten. —

# Fünf und drenfigstes Rapitel. Einwendungen wider die Genteng.

Und wozu, fragt' ich den weisen Mann, follte diese Strafe nugen? Ich will nicht anfangen, mich weitläuftig zu vertheidigen, welches ich vielleicht mit bessern Grunden thun konnte, als Du zu meiner nothwendigen Bestrafung angeführt hast.

Ein weiser Mann, hort' ich immer von allen unsern Beisen in Griechenland sagen, theilt keine Strafen aus, die nicht entweder den Missethäter bessern, oder Andern zu einem erbaulichen Bepspiel dies nen können: Es müßte denn sepn, daß die Damen und herren da oben im lieben himmel auch erbauliche Bepspiele von dieser Art nothig hätten.

Es ist fein Wunder, daß Du die menschlichen Leidenschaften; die Sitten der Griechen und Griechinnen, mit welchen ich, von Kindheit an, umging; meine Schönheit, die von Jedermann bewundert und angebetet wurde; die Begriffe, die ich damals von der Tugend haben konnte; und kurz, — daß Du nebst diesem allen nicht wissen kannst, ich hätte damals meinen Verstand noch nicht so sehr ausgebildet haben können, um deutlich einzusehen und zu begreifen, daß es die Pflicht jedes — auch des schönsten Mädchens sen, mit einem Manne dem Staate Kinder zu zeugen, und sie auszuerziehen; denn ich muß Dir erzählen, daß sich Griechenland, seit der Zeit da Du davon entzsernt bist, so sehr verändert hat, daß noch wenig von dem alten

Griechenlande, in welchem zu leben Du das Glud hatteft, übrig ift. —

Ich will nur das anführen, um Dich zur Verzeihung dieser Fehler zu bewegen, Dich und die reizende Uspasia und Orpheusen. — Hier rief Uspasia, ich habe Nichts, was ich Dir verzeihen könnte, ben Dir angetroffen — und wenn Du einige kleine Fehler begangen hättest, wer wollte denn so grausam seyn, und diese kleinen Fehler bestrasen, da Du so viel gute Handlungen begangen hast, die — mit Deiner Erlaubniß, Freund Solon! — auch ohne poetische und rednerische Blümchen und Wendungen und Farben, schön sind. Das mensche liche Geschlecht würde glücklicher seyn, wenn Jedes für das Wohl des Ganzen so viel gethan hätte, als die schöne Lais.

# Seche und brenfigftes Rapitel.

#### Endurtheil.

Die falschen Urtheile werben nur da oben bestraft, nicht die Hands lungen; sagtest Du Solon? Wohlan denn, sagte Aspasia lächelnd, so will ich auch mein Richteramt anfangen auszuüben. Ich müßte nicht Athen unter dem Perifles in einer fast immer gleichen Stücks seligkeit erhalten, ich müßte keine Sokraten zu Schülern gehabt haben, wenn ich Dir nicht sollte beweisen können, daß das Urtheil, welches Du eben jest über unsere liebe Laidion hast fällen wollen, nicht nur falsch, unrichtig, schief und unweise sen, sondern daß es so gar aus einer von Laiden ein wenig gereizten Leidenschaft hersließe, welche die sublunarischen Weisen Schregeiz und Seelendespotismus zu benennen pstegen.

In! herr Golon, ichame Dich boch ein wenig, baf Du von einem

und Willfür. — Wenn Du auch die größte Rednerin wäreft, so würdest Du mir nicht beweisen, daß der Mensch teine Frenheit habe. Für diese Fehler mußt Du nothwendig auch eine Strafe erhalten. —

# Fünf und drenfigstes Rapitel. Ginwendungen wider die Sentenz.

Und wozu, fragt' ich den weisen Mann, sollte diese Strafe nüten? Ich will nicht anfangen, mich weitläuftig zu vertheidigen, welches ich vielleicht mit bessern Gründen thun könnte, als Du zu meiner nothwendigen Bestrafung angeführt haft.

Ein weiser Mann, hort' ich immer von allen unsern Weisen in Griechenland sagen, theilt keine Strafen aus, die nicht entweder den Missethäter bessern, oder Andern zu einem erbaulichen Benspiel dies nen können: Es müßte denn senn, daß die Damen und Herren da oben im lieben Himmel auch erbauliche Benspiele von dieser Art nothig hätten.

Es ist fein Wunder, daß Du die menschlichen Leidenschaften; die Sitten der Griechen und Griechinnen, mit welchen ich, von Kindheit an, umging; meine Schönheit, die von Jedermann bewundert und angebetet wurde; die Begriffe, die ich damals von der Tugend haben konnte; und kurz, — daß Du nebst diesem allen nicht wissen kannst, ich hätte damals meinen Verstand noch nicht so sehr ausgebildet haben können, um deutlich einzusehen und zu begreifen, daß es die Pflicht jedes — auch des schönsten Mädchens sen, mit einem Manne dem Staate Kinder zu zeugen, und sie auszuerziehen; denn ich muß Dir erzählen, daß sich Griechenland, seit der Zeit da Du davon ents fernt bist, so sehr verändert hat, daß noch wenig von dem alten

Griechenlande, in welchem zu leben Du das Glud hatteft, übrig ift. —

Ich will nur das anführen, um Dich zur Verzeihung dieser Fehler zu bewegen, Dich und die reizende Aspasia und Orpheusen. — Hier rief Aspasia, ich habe Nichts, was ich Dir verzeihen könnte, ben Dir angetroffen — und wenn Du einige kleine Fehler begangen hättest, wer wollte denn so grausam senn, und diese kleinen Fehler bestrasen, da Du so viel gute Handlungen begangen hast, die — mit Deiner Erlaubnis, Freund Solon! — auch ohne poetische und rednerische Blümchen und Wendungen und Farben, schön sind. Das mensche liche Geschlecht würde glücklicher senn, wenn Jedes für das Wohl des Sanzen so viel gethan hätte, als die schöne Lais.

#### Geche und brenfigftes Rapitel.

#### Endurtheil.

Die falschen Urtheile werden nur da oben bestraft, nicht die Hands lungen; sagtest Du Solon? Wohlan denn, sagte Aspasia lächelnd, so will ich auch mein Richteramt ansangen auszuüben. Ich müßte nicht Athen unter dem Perifles in einer fast immer gleichen Glücksseitgeit erhalten, ich müßte keine Sokraten zu Schülern gehabt haben, wenn ich Dir nicht sollte beweisen können, daß das Urtheil, welches Du eben jest über unsere liebe Laidion hast fällen wollen, nicht nur falsch, unrichtig, schief und unweise sey, sondern daß es so gar aus einer von Laiden ein wenig gereizten Leidenschaft hersließe, welche die sublunarischen Weisen Ehrgeiz und Seelendespotismus zu beneunen pflegen.

In! herr Golon, fchame Dich boch ein wenig, daß Du von einem

fo glücklich find, Dir bas leben bort unten gegeben zu haben; und ben Ort, wo Du geboren wurdefi! -

Alle sahen mich hier voll Neugierde an. Wenn dieses zu Endigung des Gerichts nothwendig ist, antwortet' ich, so bedaur' ich sehr, die Ursache zu senn, daß Ihr ehrwürdigen Richter und Du reizende Richterin — Zevs weiß es, wie lange noch! — die Laube nicht verstassen könnt.

So deutlich ich mich auch alles dessen, was in meiner Kindheit um mich war, erinnern kann, so ist es mir doch unmöglich, ein Paar Ideen in meinem Kopf aussindig zu machen, welche das Bild von meiner Mutter — und noch weniger von meinem Vater — meiner Seele zeigten. Ich habe nie das Glück auf der Erde haben können, sie zu erfahren.

Das ift sonderbar! rief Solon; und Aspasia fragte mich: Wer hat Dir aber eine so vortreffliche Auferziehung gegeben? —

#### Sieben und brenfigftes Rapitel.

### Von der Schönheit.

Auf einmal fuhr ein lieblicher Schauer durch uns, und aus jedem Munde wallte ein Kind von Wonne geboren, ein füßer Seufzer. Das helle Dunkel der Laube wurde lichte, und da ftand — die Göttin mit dem Wundergürtel vor unsern bezauberten Augen.

— Thre Gestalt, der unaussprechliche Reiz, welchen sie von sich in alle Seelen strahlte, die jeden Gedanken von überirdischem Schos nen ausblendende Schonheit jeder Mien' an ihr, welche ich mit meinen Blicken nicht zu berühren wagte, und wenn ich mit einem

Secundenblick eine davon berührt hatte, schamhast erröthete, und dennoch von der übermäßigen Wollust, die ich in meinem ganzen Wesen daben empfand, hingerissen, wieder anblickte und wieder erstöthete, — alles dieses sind Dinge, wovon Ihr Leimensöhne und Töchter dort unten Euch keinen Gedanken machen könnt; und da Du — ich bitte zum voraus um Verzeihung, tranter Aristipp! — hierin eben so gut ein Leimensohn bist, als andre, so wie ich dort ebenfalls nur eine Leimensohter war, so bitt' ich Dich, mir es nicht übel zu nehmen, wenn ich Dir keine Beschreibung und Schilderung von der undenkbaren Schönheit meiner Göttin mache.

Auch nicht einmal die Phantasse kann sie der Seele wieder mit allen eignen Reizen vormalen, die man empfindet, da man sie vor sich zu sehen, die Seligkeit hat; wie follt' es mir möglich sehn, Dir sie mit menschlichen Worten zu malen, da Ihr Euch dort unten mit Worten nicht einmal ein Blümchen vormalen lassen könnt, welches Ihr noch nicht gesehn habt?

Doch muß ich gestehen, daß Apelles, ohne Zweifel durch eine wuns derbare Begeisterung der Göttin selbst, einige Hunderttheilchen von diesen Reizen in seiner Göttin der Liebe erhascht hat. Für welche göttliche Gnade Ihr Leimensöhne der Graziengöttin, und dem Liebe linge Cythereens, dem Apelles, nicht genug danken könnt. Und nebst dem Apelles, hat sie Sappho mit einer poetischen Schwärz meren, und mit Farben, von lyrischem Anschauen abgerissen, gemalt, daß ihr die Göttin dafür selbst neun Küsse gegeben hat, da sie nach ihrer Ankunft über dem Monde die Slückseligkeit hatte, derselben ihre Auswartung zu machen.

Ihr Blick fchmolz alles, was nur an mir empfinden konnte, in eine bennah' unausstehlich entzuckende Empfindung zusammen. Ich lebte,

ich empfand auf den unnennbaren Schönheiten an ihr, und nicht auf der Stelle, wo ich ftand. —

Ich habe jest teine Zeit, mehr von ihrer Schonheit gu reden; ich fann hier Deine Phantafie nicht fieben laffen.

# Ucht und drenfigstes Rapitel. Unbekannte Neuigkeiten.

Umarme Deine Mutter! — fagte die Göttin mit einem Lächeln zu mir, welches den Prodikus und Sokrates samt ihrem Herskules ihres Scheidweges würde vergessen gemacht haben; und führte Uspassen zu mir; und indem meine Seele schon in übersschwenglicher Wonne bis an die Lippen steckend beynah' ertrinken wollte, da ich am hoch aufgeathmeten Busen meiner geliebten — Mutter Uspassa hingesunken war, hörten meine einschlummernden Augen ihre Lippen sagen:

Und hier, Orpheus, umarme Deine Lochter! — Ich und Aspassia wachten von der Unbegreiflichkeit dieser Worte wieder aus einer halben Ohnmacht auf. —

Allmächtige Göttin, rief Aspasia, wie kann Laidion meine Tochter fepn, wenn fie die Tochter bes Orpheus ift?

Orpheus, Du wirst boch wohl nicht, gleich dem Donnerwetters macher, auch bisweilen auf die Erde herabwandeln, und die schonen Madchen daselbst beimsuchen?

Ach Erato! rief Orpheus außer sich, indem er ganz begeistert mich aus den Armen Aspasiens rif und an seinen Busen drückte; ach geliebte, ach zu lange von mir entfernte Lochter, laß mich Dich fest an meinen Busen drücken! —

Dallzu gütige Göttin, Mutter der Grazien und aller Freuden! ach wenn Du Dich freust, wenn ein Wesen sich ben Deinen Wohlthaten freut, so schäß' ich mich für den Glückseligsten! Denn da ich den höchsten Grad von Seligkeit jest durch Dein Wunder empfinde, so muß ich auch durch den Genuß dieser Seligkeit einen hohen Grad ben Dir erregen, denn Du kannst in meine Seele schauen. DEr ato! lieb' in mir den besten der Väter, den je ein Kind im Hims mel und auf Erden gehabt hat.

Du fannst Dir leicht einbilden, daß ich gang erstaunt über dergleichen Begebenheiten gewesen fenn muffe. —

D täuscht meine Neugierde nicht länger! rief ich endlich, indem Zähren der Entzückung über meine glühenden Wangen herabrolls ten. —

Zweymal bist Du geboren worden auf der Erde, und zweymal bist Du gestorben. Deine Mutter war Eurydice, und Dein Vater Orpheus. Dieser begeisterte Dich zu der göttlichen Kunst, wodurch sich Sappho nach Dir unsterblich machte. Bon Deinen Gesängen entzückt, sesten Dich die künstigen Dichter auf den Parnaß unter der Neihe der Musen; und ich hob Dich von der Erde empor zur Begleiterin und Gespielin meiner Grazien. Durch Deine zärtlichen in Liebe alle Herzen schmelzenden Gesänge wolltest Du mir meinen Abon untreu machen; und um Dich nicht zu hart zu strasen, ließ ich Dich von dem schönsten Mädchen, das damals auf der Erde war, geboren werden.

Ich bin verfohnt; Uspafia und Orpheus werden Dich in den hims mel, wo ich felbst wohne, führen.

Bum Beichen, daß ich Dich wieder liebe, meine fchone Erato Laidion, empfange -

Hier starb ich zum drittenmal, Aristipp! und zum drittenmal wacht ich wieder auf, und empfand noch —

Den unbeschreiblichen Geist Bon tausend entzückenden Küssen In einen zusammengepreßt Die Seelen in mir begeistern, Mit brennendem Feuer aufschäumen. Der erste Tropfen Entzückung Bon einem Bacchus in mich Gegossen — war leise Wollust, Und tödliche Wonne dies.

Berschwunden war die Göttin der Liebe aus meinen leiblichen Augen; allein in meiner Seele hatten sich alle Gedanken vor ihrem bezaubernden Bilde auf die Seite gemacht. Noch ertonten von ihr ihre letzten Wort' in sie.

Noch einige Minuten lag ich in dem Schoof' Aspasiens, ohne mir selbst bewußt zu senn. Endlich erwacht' ich aus der Verzückung wieder in's Leben von den Küssen und zärtlichen Worten, die Usspasia und Orpheus mir gaben.

Meun und brenfigftes Rapitel.

Das lette Kapitel des erften Buches.

D last mich Euch zum erstenmal als Bater und Mutter anschauen! rief ich; ganz verändert, Euch gar nicht mehr ähnlich, hat Euch die findliche Liebe in mir gemacht. Kann wohl noch ein Geschöpf in allen himmeln der ganzen Welt so glückseitig senn, als ich jeht bin!

D schönste, reizendste Uspafia, bift Du denn wirklich meine Mutter?

Und Du, liebensmurbiger zwenter Upoll, mein Bater?

Uch, der Gedant' ist gar zu entzückend, gar zu ungewöhnlich für mich immer gewesene älternlose Waise! Ist es wahr, daß Du mein Bater, daß Du meine Mutter warest? und wo ist denn mein zwenter Bater? wo ist denn meine zwente Mutter? Welch ein wunderbares Geschörf ich bin! zwen Bater und zwen Mütter zu haben!

Dein zweyter Bater, sagte Aspasia, aber Ihr dürst ihn dem Perifles nicht nennen! war der schönste Jüngling, den je griechische Augen gesehen haben. Sein Sesicht war ben allen Apollen zu sehen, und seine Brust und Hüsten ben jedem Bacchus, welche Mahler und Bildhauer der Nachwelt zur Bewunderung hinterließen; denn sie nahmen Sesicht und Brust und Hüsten; Aug' und Wangen und Lippen und Haar und Alles von ihm. Sechszehn Jahre war ich alt und der Jüngling siebenzehn, als ich ihn und er mich ben einem Wahler erblickte. Wir hatten uns kaum erblickt, so brannten unsere Herzen; sie zerschmolzen in Liebe, und die Tropsen der Liebe flogen in alle empfindlichen Theile unserer Seelen und — Leiber; und die Söttin der Liebe sandte Deine Seele herab, und Karifles wurde — ach laß Dich umarmen und küssen, liebste Tochter, ben dieser seligen Erinnerung! — Dein Wegweiser.

Bey einer von meinen Freundinnen wurdest Du geboren; sie nahm Dich von meinem Busen herab, und versprach mir, Dich bey einer Umme zu versorgen. Diese Freundin verschwand mir binnen kurzer Zeit, und ich habe sie nie, so wie auch Dich, auf Erden wieder aus; sinden können.

Roch beute follft Du Deinen fchonen Bater - Rarifles umarmen;

und noch heute, fagte feufzend Orpheus, Deine Mutter Eurydice, meine liebe Tochter Erato! —

Das ist frenlich ben Dir was unmögliches auf Erden; zwen wahre Bäter und zwen wahre Mütter zu haben; Du kannst Dir dort unten folglich auch keine Borstellung von dem Gedanken machen, den ich hatte, da ich meine zwen Bäter und zwen Mütter mir in einem Gedanken, als Aeltern dachte.

Solon hatte voll Erstaunen und Verwunderung die gange Scene in einer Ecke mit angesehen und angehört; und rief jest: Nun! ders gleichen Neuigkeiten hab' ich doch noch nicht im himmel erfahren.

Ende bes erften Buches.



# Zwentes Buch.

Wat Plato heeft bedocht, Pythagoras geswegen.
HEINSIUS.



#### Erftes Rapitel.

Sier wird getangt und gefungen.

siermit wurde das Gericht beschlossen; und nachdem Solon einen Lorbeerzweig um meine Schläse geslochs ten hatte, gingen wir zur Laube hinaus, und fröhlich tanzten uns Chöre von schönen Nymphen und Jüngs

lingen entgegen —

Ihr Madchen freuet euch alle! Die schönste der Erdentöchter Wird, wie Enthereens Stern Die Gestirne des ganzen himmels, Auch eure Chöre verschönern.

Seht, wie die Wonne, Rein wie die Sonne, Von Augen strahlet, Um Lippen glänzt!
Sleich Aphroditen
Im Zaubergürtel Hat sie gestritten,
Ist sie bekränzt.

So fang Anafreon unter den Jünglingen, und die Jünglinge fangen nach ihm —

Ihr Madchen freuet euch alle!
Sie wurde mit Lorbeer befranzt.
Fühlt ihr nicht Entzücken
Süßer Lieb' im Busen
Ben des Madchens Blicken?
Es ist Erato.
Benus sandte diese Muse
3u den Menschen, sie zu lehren,
Wie die Götter selig waren —
Es ist Erato!

Sang Orpheus, Wonne trunken ihnen entgegen. Drauf staunt' in füsser Verwunderung, Jüngling' und Mädchen mich an, und hier von einer ungewöhnlichen Begeisterung ergriffen, sang ich —

Bom himmel verbannte mich Liebe. Junonisch war es ein wenig, Die Muse der Liebe wegen Liebe Bom himmel zu verbannen.

Doch war die Strafe gelind! Ich fank herab auf die Erd' in Blumen. Das schönste Paar, das Amor Mit Grazienliebe verbunden, Empfing mich, von der Allmacht Der Wollust umwunden.

In diefes Gewand, wie ihr feht, hat man die Geele der Mufe Der himmlischen Liebe gekleidet — Wie viele Becher voll Wonne Hat nicht die Muse der Liebe Mit diesem Leibe der Lais, Auf Rosen taumelnd hingesunken, Dort unten ausgetrunken!

D, nehmt die glückliche Lais,
Ihr schönen Brüder und Schwestern,
Nun wieder in eure Chöre!
Sie ist die Muse der Liebe.
Zu süßes Entzücken
Erstickt den Ton!
Mit taumelnden Blicken
Erkenn' ich schon
Die Göttin — Entzücken
Laidion!

Zu jener Sphäre heben Empor will es mich, In Elpfium — Die Charitinnen schweben Entgegen — ich bin In Elpfium.

Drauf fang bas Chor von Jünglingen und Madchen:

D freuet euch alle! Wir haben die Muse der Liebe Nun wieder! Laidion ist es, Und ist die Muse der Liebe!

#### 3mentes Rapitel.

## Bon einer feltnen Urt von Ohnmacht.

Ungahlbare niedliche Amoretten, und leichte Zephyre gautelten und flatterten um und über uns, und warfen Kranze, von den schönsten und füßesten Blumen gewunden, herab.

Die schönsten Mädchen unter den Nymphen aber schwebten mit mir, wie die Grazien mit ihrer Göttin, in den nahen hann. Bor uns her schneyten die scherzenden Liebesgötter emfig Blüthen und Blumen auf den Weg, und die Zephyre hauchten die geistigsten Düste um uns, und machten den ganzen hann von Nachtigallen: seufzerchen, und verliebtem Girren zärtlicher Tauben ertonen.

In der Mitte des Hanns war ein Hügel empor geblüht, und von dem Gipfel desselben plätscherten aus einer Quelle, deren Untlit die Nymphen mit lebendigen Rosenkränzen vor der Sonne beschattet hatten, liebliche Bäche herab; ihre klaren Wellen schienen im Glanze der Sonne fließender Schnee zu senn.

Bon weichrem Moof' als Pflaum mit Rofendecken, in Schatten von Morthenzweigen gehüllt, wurden wir hier zur Rub eingeladen.

Lauter Musik vor den Ohren, lauter Malereyen der himmlisch blüschenden Natur vor den Augen, und lauter gütliche Gerüche um mich her machten, daß nach und nach alle meine Sinnen von Entzücken trunken in jene wollüstige Ohnmacht einschlummerten, von welcher ihr Erdensöhn' und Töchter in einem halben Jahrhunderte von Leben, zwen oder dreymal kaum einen Grad zu empfinden und zu genießen habt. Leib und Seele war in ein leichtes Schläschen ges funken.

Bie eine fchlummernbe Dymphe, auf beren Lippen Die lieblichften

Träume lächeln, vom Phidias geschaffen, muß ich da hingegoffen gewesen senn, und nicht ein Tröpschen Athem zu holen geschienen haben.

#### Drittes Rapitel.

# Die Schonften Geelen find fchuchtern.

Leife wacht' ich auf und — stelle Dir mein Erstaunen vor! — fühlt' ein Gewand, wie von rosenfarbigen Sonnenstrahlen gewebt, um meine Hüften stattern. Noch sah ich mein Erstaunen daran, als diese Worte, in der lieblichsten Sprache, die je aus schönen Lippen gestossen, in meine Ohren gelächelt wurden: —

- Willfommen o Schwesterchen! wo bift Du denn fo lange ges wefen? o liebes Schwesterchen, willfommen! -
- Und Aglaia und Thalia und Pafithea umarmten mich gartlich, wie Charitinnen. —
- Ich habe mich dort unten, fagt' ich zu ihnen, ben meinen Unvers wandten ein wenig umgesehen. —
- Und wie befinden fich denn die guten Leutchen, Schwesterchen Erato? fragte Pafithea. -
- Man will Euch Charitinnen ja auch dort unten gefehen haben, und Du fannst mich das fragen? -
- Wir hatten etwas im Tempel unfrer Göttin zu Paphos zu vers richten: und da haben wir Niemanden gesehen und gesprochen, als im Borübergehen den Gokrates, Aristipp, Apelles, Aspasien und Laidion: und noch einige von deren guten Freunden und Freundinnen. Das geschah aber nur im Vorbengehen — sagte Thalia; denn wie Du wohl weißt, haben wir Grazien den Fehler

ber Schüchternheit; wir fliehen davon, wenn man und mit allem

— Alfo nur diefe Beifen, und Aspafien, und wie hieß das Mads chen? und deren Freunde und Freundinnen habt Ihr gefeben? —

#### Biertes Rapitel.

# Bon ber magnetischen Rraft ber Mufit.

- Bie hieß bas Madchen? fragte Uglaia Thalien.
- Laidion hieß es. Wir wandelten ben halber Abenddammerung durch einen kuhlen Hann. Anakreontische Wörtchen von einer vers liebten Junge in die Zweige gegoffen, mit den füßen Tonen der zärts lichen Laute vermischt, machten und Schüchterne stille stehen. Sachte, sachte mit den Handen in der Luft schwebend, wurden wir immer von achten Paphischen Melodien näher gelockt; endlich erblickten wir zwen Personen.

D Erato, fo was Rührendes haft Du in Deinem Leben nicht ges feben! —

Ein Jüngling, so schön wie Abonis, eh' ihn noch das bose Schwein so arg auf der Erde verwundet, war an die Seite eines Madchens gelehnt, mit deren Schönheit wir noch als Schäferinnen uns nicht würden in einen Streit einzulaffen gewagt haben.

Der Jüngling sah seufzend gen himmel, und schien alle Göttinnen, sammt den Musen und Apollo, darinnen aufzusordern, mit seinem Mädchen um den Preis von Schönheit und Sesang zu streiten. Da wir hinter dem Mädchen und dem Jünglinge uns vor Vergnügen nicht regten, und so lauschend in der Luft schwebten, und schüchtern uns umschlungen hatten, empfingen wir einen Stoß; Du kannst

leicht errathen, daß es einer von den Streichen Amors war, — und mußten alle Kräfte in der Bestürzung anwenden, damit wir nicht auf das Mädchen und den Jüngling fielen, sondern vor ihnen vor: benschlüpfen konnten.

Umor flog davon, und lachte laut, daß ihm der Stoß halb gelungen war.

Aglaia wand den Rosenkranz aus ihren Locken, und hing ihn in das Haar des Mädchens. —

Das find die Grazien Laidion!
Sen stolz darauf, die Charitinnen
Rannst Du mit Deinem Gesange gewinnen!
Vom Himmel ziehn Laidion
Rannst Du die Charitinnen!
Die schönsten aller Göttinnen!

Co fchmeichelt' und und ihr ber liebenswurdige Jungling.

Wie, Aristipp, es wären die Charitinnen?
Ja! ja sie sind's die Huldgöttinnen,
Mit denen Cythere die Herzen entzückt.
Noch nie hat ohne Charitinnen,
Selbst mit dem Bundergürtel geschmückt,
Die Göttin von Paphos die Herzen entzückt! —

hier unterbrach ich Laidion —

Und Du hast der Charitinnen Ohren, Augen und Herzen entzückt! Mehr als mit den Charitinnen Benus zu Begleiterinnen Und dem Wundergürtel geschmückt Jemals Herzen hat entzückt! —

Und fo verschwanden wir von ihnen. -

Eilet nicht fo schnell davon
Süße Göttinnen!
Herzeneroberinnen
Laßt Laidion
Noch mit einem Blicke die Neize verschlingen,
Die bezaubert uns haben hier!
Ewig will ich Hymnen singen
Charitinnen Euch dafür!

So fang uns bas Madchen nach. Noch einmal machten wir uns fichtbar, und bann schwebten wir gen himmel hinauf, von ihren Gefängen begleitet.

#### Fünftes Rapitel.

Widerlegung der ewigen Klage, daß die Zeiten täglich schlimmer wurden.

Du haft vielleicht das schone Madchen gefannt, Erato? — fragte mich Aglaia.

Ja, ich hab' es gekannt, antwortet' ich Aglaien; es war eine von meinen Freundinnen. Das Mädchen aber, so schön es von außen ist, muß doch eine häßliche Lügnerin senn; denn hört nur einmal meine allerliebsten Göttinnen!

Es erzählte mir auch, daß es das Glück gehabt hatte, Euch zu sehen, aber die Erzählung davon klang ganz anders, als die Deine, Thalia. Bon der Laute, und den anakreontischen Wörtchen, und dem Ariskipp, und dem Amor, und dem Rosenkranz Algaiens, und den poetischen Romplimenten hat es mir auch nicht eine Sylbe erzählt. —

Ich habe Dir die Grazien gesehn, Du fannst Dich drauf verlaffen! sagte das Madchen, nicht im Traum, wie unfre Dichter fie feben; nein! leibhaftig, mit diesen meinen zwen Augen hab' ich fie geseben.

Ich lag auf Blumen im Hanne des Apollo, rund um mich mit Lors beerzweigen umgeben; meine Seele, oder mein Geist, oder das Dingelchen, das in mir denkt, war so tief in meine Phantasie hineins spazieret, daß ich die entkörperten Leiber der Götter da oben im Himmel herumwandeln sah, und Dir wahrhaftig — ich muß selbst über mich spotten! — die Sphären nach der Platonischen Weise singen hörte. Nichts störte meine Seele in ihrem Ideenschmause; nicht ein Bogel regte sich im ganzen Hanne; außer einem kleinen Zephyr, welcher mit meinen Locken spielte, und von da mir zwischen den Busen durchschlüpfen wollte, war alles stille.

Auf einmal aber, kaum werd' ich Glauben ben Dir finden! gaben die Augen meines Leibes der "von Platons Gastmalen" taumelns den Phantasie einen so heftigen Stoß, daß die Seele gezwungen war, herauszustürzen und zu sehen, was sie haben wollten; und da sah ich dann dren Söttinnen in einander geschlungen — schöner und reizender, als alles, was jemals Phidias gebildhauet und Apelles gemalt haben! so schön, so reizend, daß ich vor Vergnügen am Ansschauen unmöglich daran habe denken können, Dir das Gesicht in meinem Kopf auszuschreiben — über mir in der Lust dahin schwesben. — Ambrosiendüste athmeten sie von sich, und aller Schatten des Hanns wurde mit einem geistigen Licht erfüllt.

Du kannst Dir leicht einbilden, daß ich dem reizenden Gesichte nachgefolgt sen; zumal da diese schönen Göttinnen langsam dahin wallten.

Endlich fanten fie berab an ber Quelle, woran wir neulich die Mette

der Gottin von Paphos fenerten. Ich verbarg mich hinter einen dichten Lorbeerbusch, und fah — was mennft Du wohl? —

Den allerschönften Faun In lachelndem Schlummer liegen! Die hornchen waren faum, in Rofen verftectt, ju fchaun! Die wird die Quell' einen schonern in füßern Schlummer wiegen: Den Ropf auf beiden Sanden, erhoben bas rechte Rnie. Um die Suften hatte fich ihm ein Lorbeerzweig gebogen, Bald ließ er fie febn, und bald verbarg er fie, Rachdem durch feine Blatter die fühlen Lufte flogen. So was verführendes, o Schwesterchen, fabst Du nie! Es hatte Dianen felbft vom himmel herabgezogen! Einander lächelten die Gragien fich an, Errothend, schüchtern, ale fie bas nackende Faunchen fabn. Aglaia blicfte bin, indeß Pafithea wieder Befchamt ben Blick gurucke jog! Und wenn das Zweiglein fich ein wenig vorwarts bog, Co blickten fie alle bren bernieder! Und wenn bas Zweiglein fich nun wieder herüberzog, Go fahn fie fich an, und lachelten wieder. -

Rurz, sagte das häßliche Mädchen, dieser schöne Faun war den Chas ritinnen eine so reizende Augenweide, daß sie sich allgemach herabs ließen und —

Ich mag es nicht weiter erzählen, was die häßliche Lügnerin log. Könnt Ihr es wohl glauben, traute Huldgöttinnen, daß die Bers läumdungen und Lügen so sehr unter den Menschenkindern einges rissen sind, daß sie so gar —

Dier klopfte mir Uglaia mit ihren fanften Fingerchen auf die Schulter, und fagte lächelnd: — D wer wollte daran zweifeln, mein liebest trautes Eratochen, daß die Lügen fo sehr im Schwange ben den Menschenkindern find, da Dich sogar diese Lügenseuche ein wenig angewandelt hat. —

- Bas wir an Dir ju beffern, und abzugewöhnen haben werden! fagte Thalia. -
- D Laidion marte nur! fagte Pafithea; wenn wir wieder -
- D nehmt, bat ich, die häßliche Laidion wieder zu Gnaden an! Erato, welcher ehedem erlaubt war, ben Euch etwas zu bitten, fleht Euch darum an. Eine so häßliche Lügnerin Laidion ist, so ist sie doch auch ein gutes Mädchen und hat, wie ich gehört habe, viel andre gute Eigenschaften. —
- Nun! weil wir doch nicht lange gurnen konnen, so wollen wir ben dieser Gelegenheit sie wieder zu Gnaden annehmen, aber sie darf nicht wieder die Unwahrheit sagen! sagte Pasithea. Darauf umarmten und kusten wir uns.

#### Sechstes Rapitel.

# Bon Schlaf machenben Mitteln.

Sie fragten mich, wo ich zu fenn glaubte? ich antwortete ihnen gang treubergig: Im Monde.

Und Aglaia rief: — En was Du schlafen gelernt hast dort unten! Bom Monde bis in den Benusstern zu reisen, und die ganze Reise über kein Auge aufzuthun! das ist zu arg. —

- En! was Ihr da mit mir vorgenommen habt! Run! ich bin gu entschuldigen. Bedenft nur holbe Grazien, was ich für Arbeiten

gethan, seitdem ich nicht geschlafen habe! Ich bin gestorben; eine saure Arbeit auf Erden! Ich bin in den Mond gereist; auch keine Rleinigkeit! Ich hab' in der Gerichtsstube daselbst schwitzen müssen; eine ziemliche Strapaze! Und dann hab' ich so viel Neuigkeiten mir müssen erzählen lassen, daß es kein Wunder senn kann, wenn mir endlich Sehen und Hören auf einige Zeit vergangen ist. — Jest überrascht' und Aspasia.

Erlaubet Charitinnen, fagte fie, daß ich diefes bofe Madchen ein wenig mit mir nehmen darf! Ich muß ihm einige Lehren einpragen, wie es fich inskunftige beffer im himmel aufführen folle.

Ihr konnt gar nicht glauben, wie febr es fich dort unten auf Erden verschlimmert habe. —

— D ja! Wir haben's erfahren Uspafia, fagte Thalia, Du kannst bas bose Madchen nicht zu zeitig in die Schule der Moral schiefen. Darauf verließen wir die Charitinnen.

#### Siebentes Rapitel.

# Familien - Berfammlung.

Aspasia zeigte mir meinen entzückend schönen Vater Karikles, und er starb bennahe vor Freuden an meinem Busen, ob er gleich nunmehro unsterblich war.

Eben zu dieser Scene kamen auch Orpheus und Eurydice; ach ich kann Dir die Empfindungen nicht alle beschreiben, die wir alle zusammen in dieser Scene hatten! Ich verdachte es denen nicht, welche dem Orpheus nachsagten, er habe Eurydicen wieder aus dem Lande der Lodten holen wollen. Sie war die reizendste Blonde. Bu diesen allen kam endlich noch Perikles. Wenn Deine kindliche

Liebe, sprach er auf die zärtlichste Art zu mir, so daß ihm eine Zähre in jedem Auge stand, nicht schon unter zwen liebenswürdige Bäter, und zwen reizende Mütter getheilt wäre, so wollt' ich Dich auch noch um ein wenig kindliche Liebe für mich bitten. Da ich Dich aber nicht darum bitten kann, ohne unhöslich zu senn — denn es ist wahre haftig eine schwere Last, viel Personen kindlich zu lieben — so wirst Du mir wenigstens erlauben, schöne Laidion der schönen Aspasia, und schöne Erato der schönen Eurydice, daß ich Dich, wie ein Bater, lieben dars, ohne von Dir kindliche Gegenliebe zu verlangen. Wie beneid' ich Dich Karikles, daß Du der reizenden Aspasia eine so reizende Lochter gegeben hast! —

- Warum verhindert' es das Schickfal, daß ich Dich auf Erden nicht für meine Lochter erkennen konnte? unterbrach ihn Aspasia; wir würden die besten Freundinnen dort unten gewesen sepn. Du warest das verschönerte Ebenbild von meinem Leibe, und meiner Seele. —
- Ein seltnes Benfpiel jur Widerlegung der Weisen, die bes haupten, daß die Talente der Seele fich nicht fortpflanzen; sagte Verifles. —
- Ihre Seele fam nicht von Aspasien, rief Orpheus, sondern von mir, und meiner geliebten Eurydice. —
- Bielleicht haft Du gar zwen Seelen, meine schöne Tochter Lais dion! fagte Perikles, denn ich kann mir gar nicht vorstellen, wie von dem schönen Karikles und von Uspasien ein so schöner Leib ohne Seele kommen könne.
- Es könnte auch fenn, fing ich an zu reden, daß zur Seele der Erato noch ein Stückchen Seele von meinem lieben Herrn Bater Rarikles und meiner lieben Frau Mutter Aspafia ift geboren worden.

Es ist mir febr lieb, daß wir in unserm Gespräch auf die Seele gestommen find; ich bin außerordentlich neugierig, wie Ihr großen Weisen im himmel mir verschiedne, was sag' ich verschiedne! alle Eigenschaften der Seele, die den Weisen auf der Erde unerklärlich find, erklären werdet.

Bater Drpheus, Du versprachst mir ja unten in der Gerichtslaube auf dem Monde, Dich mit mir, wenn wir länger zusammen bleiben würden, einmal über die Seele zu unterhalten. Jest sind wir zussammen, ich versichere Dich, und Euch Väter und Mütter, hoch und theuer, daß Ihr mir kein größres Vergnügen machen könnt, als wenn Ihr mir Licht in dieser Sache gebt. Orpheus halte Wort! und Du schöne Uspasia, und Du schöne Eurydice, und Du Liebling der Göttin Karikles, und Du Freund der Grazien Perikles, den ich zu sehr liebe, als daß ich ihn nur kindlich lieben könnte, heitert daß, was in dem schönen Köpschen Eurer geliebten Lais ist, ein wenig auf! Ich bitte Euch, so sehr ich bitten kann; sagt mir alles, was Ihr von der Seele wist.

Und nun, Freund meines Herzens, Aristipp, nun wirst Du ein Gesspräch vernehmen, und erfahren, dergleichen noch keins im himmel und auf Erden, in allen Planeten und Sonnen von keinem lebens digen Wesen — vermuthlich! ist gehalten worden. Lies nur, aus allzugroßer Wißbegierde, nicht zu geschwinde, was folgt; Du kannst hieraus sehen, wie sehr ich Dich liebe, da ich Dir so gar die größten Geheimnisse der Unsterblichen, der Seligen, der Götter selbst versrathe, und Dir beschreibe, was sie von der Seele wissen, und nicht wissen, was sie nicht wissen können; was kein denkendes Wesen wissen fann — Du wirst lachen über diesen Eingang! aber lache nur nicht zu sehr, denn es wird Dir bald vergehen. —

Nach dieser meiner nachdrücklichen Bitte fing benn Perikles an, Folgendes zu mir zu reden.

#### Achtes Rapitel.

# Bon der Bewegung.

Dein Eifer, alles zu wissen, liebste, schönste Laidion, verrath Deine schöne Seele. Deine Anrede an mich hat mich so sehr entzückt, daß ich Dir alle Geheimnisse sagen würde, die ich wüßte, und sollt' es mir das unsterbliche Leben selbst kosten\*).

Wiffe alfo, was ich von der Sache weiß, wiffe geliebte Tochter, wiffe liebste, beste Freundin Laidion, daß die Bewegung die große Quelle aller Dinge, aller Wesen, aller Erscheinungen und Bes gebenheiten, die Schöpferin und Zerstörerin und Erhalterin dess jenigen ist, was wir zusammen genommen in einem Namen Natur nennen.

Alles, was ohne Bewegung ift, ift todt. So bald die Sonnen und Planeten aufhören werden, sich zu bewegen, so bald werden sie zussammen stürzen. Dann würde das ungeheure Chaos aus den Ruisnen der Natur entstehen, wovon die Dichter und Weisen der Erde schon so viel gesungen haben.

Die Frage, welche nach diesem aufzulösen ist: was ist die Ursache der Bewegung? oder die selbstständige, die für sich bestehende Beswegung? Das ist der große Knoten, welcher nicht aufgelöst, und auch nicht aufgehauen werden kann. Wir erschaffnen Wesen können die Bewegung nur als eine Eigenschaft, nicht als ein selbsissändiges

<sup>\*)</sup> Die Lebren, welche bier Perifles vorträgt, find nur da, wie ich aus allem versmuthe, um lächerlich gemacht zu werden. b. G. U.

Wesen benken. Wenn wir es ja als das lettere noch denken wollen, so mussen wir die Gestalt des sichtbaren Feuers zu Hulse nehmen; "da wir nichts denken können, was nicht mit unsern Sinnen kann empfunden werden."

Sichtbares Feuer ift weiter nichts, als eine Materie, beren Theile fehr schnell in einander bewegt werden, und dadurch sich von einander trennen, und zerfließen; und dadurch den Körper zerstören, oder nur verändern, wenn eben so viel Theile immer wieder zu ihm fließen, als von ihm gestossen find.

Alles, was wir also von einem selbsiständigen Feuer denken konnen, ist, daß es eine Masse von Theilen sen, die immer in Bewegung find, ohne zu zersließen, und sich von einander zu trennen; und daß also die Masse keines neuen Ersatzes von gleichartigen Theilen zu ihrer Fortdauer nothig hat.

Darunter haben sich die größten Weisen, die je der Erdboden gestragen hat, den allgemeinen, den großen Gott, den Schöpfer aller Dinge vorgestellt; indem sie glaubten, daß diese selbsissandige Masse von Feuer durch die ganze Natur, durch alle Sonnen und Planeten sich ausbreite, und die ganze unermesliche Natur erfülle und ums gränze, in Ordnung erhalte, und allem, was lebt, das Leben, die Bewegung gebe, ohne daß wir es selbst empfinden könnten.

#### Meuntes Rapitel.

#### Bon der Dingerlehre.

Das, was wir Seele nennen, was in uns denkt, muß nothwendig entweder ein Theilchen, oder eine Masse von mehrern Theilen senn; benn alles, was ift, was nicht Nichts senn soll, muß entweder ein für fich bestehendes Ganges, oder ein Wefen von zwen oder mehrern Theilen zusammengefest fenn.

Ein Ganzes, ein Wesen, welches keine Theile hat, kann sich nicht in sich selbst, in seinem Innern verändern. Die Veränderung, welche noch ben einem solchen Wesen möglich ift, besteht darinn, daß es mit andern Theilen vermischt werden kann; und dann verändert es allein seinen Ort, seine Stelle, seine Lage, nicht sich selbst.

Daß die Seele fein folches Wefen fenn tonne, ift febr leicht einzus feben, und wie die leichtefte mathematische Aufgabe zu beweifen.

Es wird wohl feiner von den dummsten Erdensöhnen leugnen, daß seine Seele seit seiner Rindheit sich nicht verändert habe; denn er müßte sonst so unverschämt senn, und entweder behaupten: er hätte immer alles gewußt; oder: er wisse gar nichts — seit seiner Gesburt, bis jetzt, wo er spräche: ich weiß nichts; und da widerlegt er sich selbst, denn er hat doch die Worte gelernt: ich weiß nichts. Diese tann er nicht gewußt haben, da er geboren wurde; sonst müßte allen Menschen die Griechische Sprache angeboren werden.

Folglich ist seiner Geburt eine Berändrung in seiner Seele vors gegangen. Das kann nicht allein eine Berändrung außer ihr seyn. Sie hat ihr Quartier einmal auf drep Dertern haben müssen, welche Ich, Weiß, und Nichts hießen; diese drep Derter mußte sie untersscheiden können, wenn sie wissen sollte, was Ich, und Weiß und Nichts sey. Diesen Unterschied muß sie im Innern in sich selbst fühlen; sie muß diese drep Wörter, und drep Gedanken, die mit ihnen verbunden sind, verknüpsen können, und folglich muß sie an allen drep Dertern zugleich seyn, wenn sie alle drep Derter auf einmal denkt; und folglich muß sie auch so viele Theile haben, als diese drep Derter.

Aus diesem kann ich nun den allgemeinen, unumstößlichen Schluß machen: die Seele muß so groß seyn, als die Größe ist, welche alle Gedanken und Ideen zusammen genommen ausmachen; wenigstens deren Größe haben, die sie auf einmal denken kann.

Nun ist leicht zu beweisen, daß die Seele aus vielen Theilen zusams mengesetzt sen, und daß sich diese Theile unter sich bewegen, wenn sie denkt; daß der Theil, welcher auf dem Orte Ich war, sich mit dem Theile der Seele verbinde, welcher auf dem Orte Weiß, oder Liebe, oder Hasse ist, wenn die Seele denkt: ich weiß, oder ich liebe, oder ich hasse. Also ist völlig richtig: die Seele ist ein Ganzes, das aus mehrern Theilen besteht, die sich unter einander vermischen und verbinden können.

- Ep, ep! mein lieber Herr Ehgemal, lachte ihm Uspafia in's Ges sicht, ich entdecke ja jest erst eine neue Vollkommenheit an Dir, das von ich noch kein Wörtchen gewußt habe; Du mußt die Kunst, so vortreffliche Beweise und Schlüsse zu machen, ben einem neu ans gekommenen Sophisten im himmel gelernt haben: da unten hast Du kein Jota davon verstanden. —
- Unterbrich mich nicht, liebste Aspasia, sagte Perikles in allem Ernste; man barf nicht aus der Quelle Aglaiens trinken, (dieses wird Dir im folgenden erklärt werden Aristipp) wenn man in solchen Sachen sich Licht machen will. Kannst Du die Wisbegierde unster Laidion auf eine reizendere Art stillen, so werd' ich ein auss merksamer Zuhörer daben senn. —

Nur fortgefahren! sagte Aspasia lächelnd; diese trocknen Materien find nicht meine liebsten. Ich würde nicht viel Gutes darüber sagen können.

## Bon ben Gebanken.

Jeber Gedanke selbst, fuhr Perikles fort, besteht aus verschiednen Theilen. Wenn ich Dich, schone Laidion, ben dem Namen Laidion mir denke, so sieht meine Seele Dein entzückend schönes Bild lebens dig mit allen seinen Theilen in den reizendsten Bewegungen vor sich stehen. Dieser Gedanke besteht in einer Anzahl von tausend allerliebsten Gedänkchen; es ist unmöglich, daß die Seele, als ein einzelnes Ganzes, unbeweglicher wie Rlotz und Stein, alle diese süsen Gedanken denken könne.

Aber worinn, wirst Du fragen, bestehen diese Theilchen? was ift ihr Wesen? find die Theilchen der Seele alle von einerlen Art? Oder find sie verschieden?

Die ganze Masse der Seele ist ein außerordentlich slüchtiges, geistiges Wesen. Ihre Theilchen müssen unendlich sein seyn, da sie schneller als Lichtstrahlen schießen, sich mit einander verdinden, und von eins ander trennen. Das geringsse Stößchen an ein Theilchen sliegt durch die ganze Masse. Diese ganze Masse von Theilchen sliegt in allen Nerven jedes denkenden Wesens herum, und fühlt die Sinzdrücke, die von den Sinnen auf die Nerven gemacht werden, auf das genaucste. Die Sinne selbst machen vermöge dieser Masse die Eindrücke oder die Gedanken und Ideen in die Nerven, welche um einige Millionenmal biegsamer, als das Wachs der Bienen sind. Die einmal gemachten Eindrücke bleiben beständig, zumal, wenn sie oft erneuert werden.

Dun wirft Du vermuthlich noch wiffen wollen, wie fich diefe Theils

chen bewegen, und zu einander fliegen, fich verbinden, und wieder trennen fonnen.

Der Mensch, wenn er aus dem Leibe der Mutter kommt, denkt noch nichts, indem er noch keine Bilder von Dingen, die außer ihm sind, haben kann; denn das sind ja die Gedanken; und da er keine Ges danken hat, kann er auch nicht denken. Folglich entsteht der Ansang seines Denkens von dem Eindrucke der außern Sinne. Jeder Ges dank ist eine Bewegung der Seelentheilchen; die außern Dinge bringen ben einem Kinde diese Bewegung hervor. Folglich sind "die äußern Dinge die ersten Beweger der Seele."

Wie es ben Kindern ift, so ift es ben allen, die denken. Wenn die Theilchen unfrer Seele auf einen solchen Gedanken kommen, so bringt er die nehmlichen Bewegungen, vielleicht ein wenig schwächer hervor, die die Sinnen zuerst in ihnen durch den Anstoß der außern Dinge, wovon die Gedanken Bilder sind, hervorgebracht haben.

Ein Gedanke führt immer die Seele wieder zu einem andern Ges danken, und indem die Seele diese wieder verbindet, kann dadurch ein neuer gezeugt werden, der von beiden Gedanken etwas wesents liches ben sich hat. Auf diese Art kann man endlich das ganze System der Gedanken erklären, ohne daß man nöthig hätte, seine Zuflucht zu den einfältigen Hypothesen berühmter Weisen, die biss weilen zur Ehre der Menschheit sehr große Narren waren, zu nehmen.

— Ey! was Du mir da für neue Dinge gefagt haft! rief Aspasia wieder hier aus; allein sage mir doch, wie sich die Seele selbst bes wußt ist? —

Perifles antwortete: Das ift das Refultat von allen Gedanten gus fammen.

#### Eilftes Rapitel.

Widerlegung eines Sațes, an dessen Wahrheit auch die allerärgsten Sophisten, welche bewiesen, daß der Schnee schwarz sey, und es keine Bewegung gebe, zu zweiseln sich nicht unterstanden haben.

Damit ich doch nicht immer, fing hierauf Aspasia lächelnd an zu reden, gleich einem Jünger des Pythagoras, da siße, als wenn das Stillschweigen seine ganze Residenz in meinem Wesen aufgeschlagen hätte; so will ich auch etwas dazu beytragen, die heftige und uners sättliche Wisbegierde meiner lieben Lochter Laidion zu stillen. Ich will ihr und Dir insbesondere, mein theurer Ehgemahl, aus unwiders leglichen Gründen und Schlüssen beweisen, was noch tein Erdensohn und fein Einwohner des himmels sich unterfangen hat, zu beweisen, das das Denken etwas Unmögliches sen, das jedes lebendige Wesen, jedes denkende Geschöpf, nicht denken könne.

Alle verwunderten sich, und lächelten über das Unternehmen der schönen und weisen Aspasia. Perikles rief lachend: Den Beweis will ich hören; und Orpheus sagte: Run! wenn Du das kannst, dann will ich Dir ohne Antwort und Untersuchung auch glauben, daß ich nicht sen; und Karikles: Ich will dann glauben, mit mehres rer Ueberzeugung, als Sokrates, daß ich nichts wisse; und Eurysdice: Ich will Deine Gemahlin werden, und glauben, Du senst ein Mann, wenn Du es haben willst; und Ich: Liebste Aspasia, dann will ich von keinem Gotte verlangen, daß er meine Wissbegierde stillen solle.

Nach Deinem völligen unwiderleglichen Beweife, fagte fie hierauf, mein lieber Perifles, fann fein einzelnes Theilchen der Seele einen Gedanken denken, oder sich ein Bild von einer zusammengesetzten Sache vorstellen; "denn das Bild, wenn es richtig senn soll, muß eben so sehr zusammengesetzt senn, als die Sache selbst, welche es vorstellt." Nun kann kein einfaches Ding ein zusammengesetztes in sich fassen, und folglich ist es auch völlig richtig, und vollkommen erwiesen, daß kein einzelnes Theilchen der Seele einen Gedanken denken könne. Sebet wohl Acht und send aufmerksam, meine theus resten Zuhörer! es darf Euch kein Beweis entwischen.

Ich könnte nun auf einmal alles beweisen, was ich mir zu beweisen vorgesetht habe, wenn ich den Sat anführte: was nicht in einem Theile eines Ganzen seyn kann, das kann auch nicht in allen Theilen des Ganzen zusammen genommen seyn. Wohlverstanden! wenn es nicht außer den Theilen, sondern in ihnen felbst sich befinden sollte.

Allein, ich will meinen Beweis weitläuftiger vortragen; Ihr dürftet mir vielleicht wider diesen etwas einzuwenden haben wollen; und Ihr sollt mir nicht ein Wörtchen einzuwenden haben.

Das Selbstbewußtsenn kann kein Resultat von allen Gedanken seyn; benn wenn ich mich denke, so fühl' ich mich vom Wirbel bis zur Zehe, und fühle keinen Gedanken, sondern mich; und ich bin doch nicht aus lauter Gedanken zusammengesetzt.

Alles, mein theurer Perifles, was Du Laidion und uns von der Seele die Gütigfeit zu fagen hattest, können die Weisen der Erde auch wissen: Laidion brauchte defiwegen nicht in den himmel zu reisen, um es von einem Weisen unter den seligen Wesen zu erfahren.

Die große Schwierigkeit, welche ben der Seele den Erdenfohnen unerklärlich ift, besteht darinn: "Wie kann die Seele fich eines Ges dankens bewußt senn? Wie kann sie den Gedanken in sich fühlen? Wie kann sie die Theile des Gedankens verändern, verschieben und

nach ihrem Willen sie auf eine neue Art entweder unter sich selbst, oder mit andern Sedanken, oder auch nur mit den Theilen anderer Gedanken, jusammensehen?"

Daß diefes der Seele unmöglich fen, will ich Euch beweifen; und dann glaub' ich fattfam erwiefen zu haben, daß die Seele nicht denken, daß fein lebendiges Wefen benken konne.

Ein Theilchen, das sich nicht in sich selbst verändern kann, hat keine Willkur, keinen Willen: denn wie sollte es sich selbst einen Stoß geben können, um sich fort zu bewegen? Es liegt so lange in Ruhe, bis es von einem andern Theilchen aus seinem Ruhepunkte gestoßen wird. Was in einem Theilchen nicht seyn kann, das kann auch in zwenen nicht seyn: denn wie schon bewiesen worden ist, kann ein eins sacher Theil nichts mehr in sich enthalten, als sich selbst. Auf eben diese Art ist es ben mehrern, und ben vielen tausend Theilchen.

Da nun ein Gedant' ein Bild "in der Seele" senn soll, so kann er nothwendig kein Bild "außer ihr" senn. Nun müßt' aber der Gedant' ein Bild außer der Seele senn, sie mag aus einem oder mehrern Theilchen bestehen. Da nun, wie schon bewiesen ist, dieses nicht senn kann, da der Gedanke ein Bild in der Seele senn muß, so ist es ihr folglich unmöglich, zu denken: denn, wenn sie nicht einen einzigen Gedanken in sich enthalten kann, wie sollte sie deren mehrere enthalten können?

Darüber mache fich Sofrates! nicht ich! — rief hier Perifles aus; was das für Sabe find! —

Ich habe fie nicht einmal, lachelt' ihm Aspasia entgegen, in ihrer völligen Starte vorgetragen; die flartften, wie mir eben jest eins fallt, hab' ich zu eilfertig vergeffen. Allein, ich glaube nichts bestos

weniger, daß Ihr an dem Beweife: daß feine lebendige Seele denfen tonne; nichts auszusegen, nichts zu widerlegen haben werdet.

Die Wahrheit läßt sich leicht beweisen; der schwächste Beweis ist hinlanglich dazu; ich habe deswegen auch die stärtsten Beweise für meine Mennung ausgelassen, da ich mich auf meine gerechte Sache verlassen konnte.

Es ist nur zu richtig, daß wir armen Menschen nicht denken, und immer zu denken glauben. Es ist alles in der Natur lauter Beswegung. Nothwendig werden wir bewegt, und glauben uns selbst zu bewegen. Es entstehen, vermöge der Dinge, die uns umgeben, verschiedene Bewegungen in unsern Köpsen, die wir Sedanken nens nen, und wir armen Leutchen glauben, wir machten diese Gedanken mit unserm eignen Willen. Wir glauben eine denkende Kraft zu haben, und haben nur Gedanken, oder nothwendige Bewegungen in unsern Köpsen; indem es ja außer allem Zweisel ist, daß wir nicht selbst denken können, daß es jeder lebendigen Seele unmöglich ist, zu denken. Der Beweis war mir sehr leicht; denn man kann die Wahrheit sehr leicht beweisen, wenn man sie einmal sieht!

Nun sagte sie mit dem schalkhaftesten Spott: Herr Perikles, hast Du den Beweis vernommen? — Du wirst doch wohl, lieber Dre pheus, Dein Wort nicht zurücke nehmen, und noch eristiren wollen? Nein! das wirst Du nicht thun; Du bist ein Mann von Versprechen: — Rarikles, sen so gütig, zu gestehen, daß Du nichts weißt: — und Frau Mitmutter Eurydice, laß Dir gefallen, meine Ehefrau zu werden: — und Du, reizende Tochter Laidion, verlange von keinem Gotte mehr zu wissen, als Du schon weißt.\*) —

<sup>\*) 1)</sup> Aus diefer Seelenlehre fann man einsehen, wie es möglich fep, daß die wenigsten Menschen Menschenverstand haben, und die mehrften Gedanken in ihren

#### 3wolftes Rapitel.

Die Widerlegung des Sustems des Perikles, und der Widerlegung der Aspasia wird angefangen.

— Nein, Aspasia, sagt' ich, ich verspreche Dir's ben allen Göttern! ich will nichts mehr von den unbegreiflichen Dingen zu wissen vers langen, die uns während der Zeit, da sie uns unbegreiflich sind, so

Köpfen sehen können, von welchen ihnen nicht nur irgend ein Ginn etwas fagt, sondern vielmehr empfinden macht, daß die Gegenstände, wovon fie Bilder sepn follen, nicht eriftiren — nicht eriftiren fonnen.

Und in dieser Betrachtung ist wahrhaftig — ohne Menschenhaß gesprochen! benn ich liebe die Menschen alle, wie meine Brüder und Schwestern — die lettern bisweilen noch ein wenig mehr, als Schwestern — das elendeste Thier auf dem Erdboden vernünftiger, als diese Art von Menschen, denn diese trauen ihren Sinnen, und weiter nichts. — Wie man dieses aus dieser Seelenlehre einsehen kann, überlassen wir den Beisen. Die Unweisen werden vermuthlich gar das Gegentheil daraus schließen, nämlich es sey unmöglich, daß sie — oder die Beisen, welche sie für Unweise balten — unweise seyn könnten. Bon herzen gönnen wir ihnen die Freude, diesen Schluß beraus zu schließen! Antichristophle de Beaumont.

2) Daran können sich unsere \*\*\*\*, die bisweilen so sehr große Weisen sepn wollen, und dafür von wiedersemwollenden Weisen ausgeschriesen werden, Ruhm und Ehre erwerben, wenn sie Aspasien widerlegen. Allein ich will mir nur ausbitten, daß die Wederlegung nicht in einem ihrer beliebten Weidsprüchlein bestehe, oder gar mit quod est, est anfange. Ich will ihnen im Namen aller meiner Freundinnen offenberzig gesiehen, daß wir unfähig sind, die Beweise in metaphysischen Terminologieen zu bezweisen. Wir haben uns nach dem Rathe des theuren Mannes Roufseau, am menig Bonfens angeschaft, und damit können wir ihnen auswaren, wenn sie, ihn dier zu brauchen, sür gut besinden sollten.

Die Anwendung bes Sonmor bes weifen Diogenes von ber Bewegung will ich mir bier auch verfeimen; benn bas Denten fallt uns boch nicht fo febr in die

vielen Stoff zu entzückenden Träumen und Vermuthungen geben; und welche, wenn ein die übertriebene Wißbegierde bestrafender Genius, über die menschlichen Mängel erhaben, die Unbegreisliche feit verschwinden gemacht hat, mit Sonnenlicht die Augen unster Phantasie so sehr erhellen, daß wir das ganze Sternenheer am Hims mel, und die elnsäischen Fluren und glückseligen Inseln alle mit einander — nicht mehr darinnen sehen.

Dein Scherz ist bitter, wenn er etwas mehr als Scherz sepn soll. D ihr seligen Erdbewohner, welche kein Trieb entstammt, alles das zu wissen, was die Götter aus Huld, aus Borsorge für unste Glücks seligkeit, mit einer dichten Oberstäche unsern Blicken bedeckt haben! D ihr dreymal seligen Erdbewohner, die ihr mit eurem Berstande nur dis dahin grabet, wo Golds und Silberadern anzutreffen sind! Nur seyd nicht unersättlich! Ich bitte euch, um eurer eignen Glücks seligkeit willen; laßt euch nicht vom Geize verleiten, dem Golde dis dahin in der Erde nachzugraben, wo ihr nothwendig ersticken müsset! Eure Freunde können dann die Götter deswegen nicht ans klagen; denn diese können die nothwendigen Gesetze der Natur nicht ändern.

Eben jest fallt mir eine kleine Begebenheit ein, die ein Gleichniß ju

Augen, wie das Herumwandeln. Mancher durfte ben der Anwendung deffelben mit feiner Eigenliebe verspottet werden, und es thut mir in der Seele weh, wenn man Unglückliche verspottet. Ich bitte mir also eine völlige Widerlegung der Widerlegung aus. Am liebsten wurde sie mir senn, wenn sie, nach der Methode des seligen Herrn Barons von Wolf, mathematisch wäre; denn die Stersnischen — warum soll ich meiner Lais nicht auch erwähnen! — und die Lais dischen Widerlegungen sind mir schon bekannt. Ich gesteh' aber ben diesem allen, daß mir Uspassa mit ihrem Scherze ziemlich warm um's Herz gemacht hat.

diesen trocknen Satzen abgeben kann. Verzeiht mir liebsten Mütter, Aspasia und Eurydice, und ihr vielgeliebten Freunde, wenn ich vielleicht durch deren Erzählung eure zärtlichen Herzen und Ohren ein wenig beleidigen follte.

#### Drengehntes Rapitel.

#### Bom Opium.

Es war an einem schönen Abende, zu Ende des Frühlings, als ich in einer Laube, welche auf einem Hügel die schönsten Gärten von Korinth zur Aussicht hatte, Selbstgespräche nach meiner Gewohns beit mit mir hielt.

Ich war ganz allein, saß in der dunkelsten Ecke der Laube, und heft tete meine Blicke an deren einfache Decke. Neben ihr murmelte ein Bach, und viele Nachtigallen sangen um mich. Ich hatte aber das Murmeln des Bachs, und den Gesang der Nachtigallen schon so lange gehört, daß mich bendes nicht mehr zur Ausmerksamkeit reizte, sondern vielmehr die Betrachtung, die ich über mich selbst angefanzen hatte, zu machen, vergrößerte; da es keinem andern Ton den Zugang zu meinen Ohren erlaubte.

Bald wird Deine Seele und Dein Herz lange Weile haben, Lais! fagt' ich zu mir; alle Urten von Bergnügungen reizen Dich nicht mehr, weil Du alle Urten schon kennst. Rein Bergnügen ist Dir neu und unerwartet. Denke nach Lais; strenge Deinen Berstand ein wenig an; Du bist ja ben andern unbedeutenden Dingen wißig und scharffinnig: meine liebe Laidion sinne doch ein wenig nach, wie Du die bald zu befürchtende Langeweile vermeiden kannst. Sollte es kein Opium für die Seele geben, wie für den Leib?

#### Bierzehntes Rapitel.

#### Alle Bergnügungen find Traume.

Alle Vergnügungen find Träume! so bald fie genoffen find, hort die Wollust auf; so wie die Freuden, welche man im Traum ems pfindet, benm Aufwachen verschwinden, und feine Wirklichkeit mehr haben.

Die Liebe, die größte aller Bergnügungen der Sterblichen, was ift sie anders, samt allen Freuden, die sie begleiten, als ein Traum? Du drückest Deine Lippen an den Mund eines schönen Jünglings, und er berührt mit seinen Lippen Deinen. Zum erstenmal spielte Dir Deine Einbildung den angenehmen Streich, und machte Dir weiß: Diese Lippen sind süßer, als Honig und Nestar!

Was war es anders, als eine Eraumeren? die Lippen des Jüngs lings find Fleisch, von Blut aufgeschwollen, und mit einer zarten Haut umgeben.

Der Ruß ist einer von den schönsten von den wesentlichsten Theilen der Liebe. Was folgt nun nach dem Russe? Lobeserhebungen Deiner Schönheit, und Dithyramben über die Empfindung, welche Dein Ruß hervorgebracht hat. Dieses hast Du alles schon so vielmal ges hört, daß Du es nicht mehr hören magst. Nun folgt eine metaphyssische Abhandlung über die Liebe, nach dem Plato, oder wider ihn, oder eine poetische Umschreibung der uralten Sentenz: das menschsliche Leben ist kurz; und man rath Dir sehr freundlich, Du solltest ja nicht vergessen, es zu genießen, und es Dir dadurch, so sehr Du könntest, verlängern.

#### Funfgehntes Rapitel.

### Die Jahre fliehen dahin.

D die Narren! rief ich hier aus; fie rathen Dir, das zu suchen, welches zu vermeiden Deine Hauptforge iff.

Wie erzürn' ich mich über die Dichter, wenn sie in ihrer ewigen Meloden immer daher legern: — Ach ihr Menschen! braucht doch eure Zeit! Sie slieht davon, wie Blig und Wind! — und das dünkt ihnen noch nicht frästig genug gesagt, hinter drein schrepen sie noch: Sie schießt davon mit den Fittichen der Gedanken! mit den Flügeln der Sonnenstrahlen! Wahrhaftig! das heißt mit vielen pomphasten Worten nichts sagen. —

Anakreon hat diese Sentenz bis zum Entzücken schon besungen, das ist wahr; und wider die Dichter, welche sie auf diese Art besingen, wär' es Sünde und Unweisheit etwas einzuwenden. Sie besingen den Gedanken: Macht euch das Leben so kurz, als ihr könnt! und nicht: Macht es euch langweilig! —

D ihr dreymal gesegneten Sterblichen! die ihr am Ende eures Lebens sagen konnt: Meine Lebenszeit scheint mir so schnell versschwunden zu seyn, wie jene heitre Sommernacht, die ich in Rosens lauben, da ich zum erstenmal am feurigen Busen meines Damons lag, entzückend schnell weg empfand.

Der Tag, das leben war wohl zugebracht, gut genußt und genoffen, die uns schnell verschwanden.

#### Sechszehntes Rapitel.

Daß die stoischen Weisen nicht glückselig senn können; wider den Cicero und Seneca de brevitate vitae.

Alle diese Materien von der Liebe, meine liebe Laidion, hat Deine Seele und Dein Herz aufgezehret. Noch jest findest Du Dein Vers gnügen daran, die jungen Aeffichen und Seckchen für Narren zu halten, und sie zum Spielwerk, wie Kinder Puppen zu brauchen; bald wird aber auch dieser Zeitvertreib Dir verdrüßlich werden. Das immerwährende Einerlen ermüdet. Du mußt machen, Lais, daß Deine Seele wieder einschläst, jest ist sie aufgewacht, und hat gesehn, daß sie nur träumte. Ein Opium mußt Du ihr zu trinken geben. Alle Deine übrigen Leidenschaften sind überfüttert: sie haben keinen Hunger.

Eigenliebe? Du bift fo fehr gelobt worden, daß Dir vor jedem Lob' efelt. Epfersucht? Du hast feine Nebenbuhlerin. Wißbegierde? Du machst die Beisen zu Narren.

D wie unglückselig ist der Mensch, der Alles hat! dem es an nichts mangelt! der nichts hoffen, nichts erwarten, und nichts befürchten kann! Lange würdest Du hier haben nachsinnen müssen, Plato, rief ich hier aus, wenn Dir dieser Satz ben Deiner erhabnen Lehre von Gott eingefallen wäre, ehe Du eine Widerlegung desselben gesfunden hättest!\*)

<sup>\*)</sup> Diese Stelle kann jum Beweis bienen, daß Berr Ifelin in seiner Geschichte ber Menscheit nicht so Unrecht habe, wenn er behauptet, die Griechen maren beynabe Stumper in der Beisheit gewesen. Der kleinste Magister der kleinsten Akabemie wurde der Lais antworten konnen, was sie nicht einmal dem göttlichen Plato zutraut. Die Griechen konnten nun freplich nicht von Gott auf — Gott

#### Siebengehntes Rapitel.

Es wird der Lais bewiesen, daß fie noch nicht alles habe, ob fie gleich glaube, alles zu haben.

So weit war ich in meinem Gespräche mit mir selbst gekommen, als ein Jüngling, der mir damals schöner zu seyn schien, als alle schönen Jünglinge in unserm himmel, vor meinen Füßen lag, meine hand mit Inbrunst an seine Lippen drückte, und, die Augen voll Thränen, ausries: — Rette Laidion! ach rette Deinen Pausanias! Er soll nicht mehr auf dieser Erde, wie in einem himmelreiche, leben, er soll sie für eine Hölle halten, und sich darinn martern und peinigen und alle Freuden — alle Becher voll Wonne für Gift ans sehen! Reiße mich aus den händen dieser Elenden! —

Ich hob ihn auf, drückte ihn an meinen Busen, und Lippen hingen an Lippen; die Liebe war in uns, wie die Königin der Leidenschafs ten! —

— Alch warum flohst Du von mir, geliebter Pausanias? Ich hielt Dich mir für verloren; mit Dir flohen alle Empfindungen, und die kalte Bernunft wurde völlig Meister über meine Sinnen. — Ich danke Dir, Göttin von Paphos, daß Du meinen Liebling wieder zu mir leitetest! ich danke Dir Schöpferin der füßen Empfindungen! Dir und dem Amor und den Göttern der Jugend!

schließen, wie viele unfrer beutschen Beisen, welche in ihren Schriften sattsam erwiesen haben, man durfe nicht von ben Geschöpfen ber Belt auf Gott schließen, sonbern bloß ex — das wiffen fie selbst nicht! — ich glaube, es wird wohl ber intellectus purus sepn!

#### Achtzehntes Rapitel.

Unpreifung der Berren Moraliften; insbefondre der mos dernen beliebten Berakliten.

Der Uebergang der Seele von Bernunft zu Leidenschaft ift überaus fconell.

Das follten dort unten die Moralisten merten, die mit ihren ftrengen Sentenzen die Jugend mehr zu Ausschweifungen leiten, als alle Locksspeisen der Priester und Priesterinnen der Götter der Wollusse.

Wenn die Seele leer ist, wenn das Herz nichts zu empfinden hat, und dennoch das Feuer der Jugend in allen Sinnen, in allen Nerven tobt, und schon die Nerven und Sinnen anfängt zu verzehren, und zu verbrennen, aus Mangel der Nahrung — o dann kann die nieders trächtigste, die unedelste, die schimpflichste Sattung von Wollüssen sich dieser jungen, gefühlvollen, unerfahrnen Seelen und Herzen bemeistern, und sie in's Verderben stürzen!

Büchtige, o Göttin der Jugend, allmächtige Göttin der Liebe, Geberin der entzückendsten Glückseligkeiten, züchtige diese haffenswürdigen Schultnrannen! diese Elenden find die Verführer Deiner Untersthanen. —

Lacht nicht über meinen Eifer, Ihr weisen Freunde! Ich liebe die Menschen dort unten, und hasse ihre Verführer. Diese Elenden versscheuchen die Freuden von der Erde, und führen mit Macht Lasser und Unglück dahin. Die mehrsten Menschen sind Narren; das ist wahr: aber die wenigsten sind Schuld an ihrer Narrheit; den mehrsten wurde sie mit Gewalt eingeprägt; und die Menschen, inds besondre, wenn sie noch jung sind, lassen mit sich machen, was man will. —

## Reunzehntes Rapitel. Erftes Rapitel der Vorrede.

Laß mich Dich umarmen, schönstes, bestes, liebenswürdigstes Madschen, unterbrach mich hier Aspasia. D Du wohlthätigste unter allen Mächten des Himmels! ohne deren Hülfe jedes Geschöpf wünschen würde, nicht geboren worden zu senn: von allen Wesen angebetete Göttin der Liebe, wie groß war Deine Huld gegen mich, da Du mich bestimmtest, in dieser reizenden Lochter der Erde und dem Himmel Dein Ebenbild zu geben! Ewig wird die Dankbegierde dafür in diesem Herzen, in dieser Seele glühen, in welchen Deine ganze Gottheit ewig wohnen wird.

Alles, was ich Euch von der Seele fagte, war lauter Scherz, wie Ihr aus dem Lone hören konntek, in welchem ich es fagte; allein nichts deskoweniger wollen wir diese trocknen, sophissischen Ges danken an der Quelle der Vergessenheit wieder vernichten. Sie sind nicht würdig in diesen schönen Seelen zu wohnen, und sie viels leicht zu beunruhigen.

Noch eine Bitte, liebenswürdige Laidion, mußt Du mir, mußt Du allen Deinen Freunden — ich kann ihre Wünsche in ihren Seelen sehen — erfüllen! Du hast uns noch wenig von Deinem Lebenss wandel auf der Erde gesagt, gönn' uns die Wollust, und erzähl' uns einige von Deinen Begebenheiten! Dein Selbstgespräch hat eine heftige Neubegierde darnach in mir erregt. —

Hier unterbrach immer eine Person die andre, und alle stürmten fast mit Liebkosungen auf mich, daß ich die Bitte der Aspasia er: füllen sollte. —

Da Dir aber, geliebter Ariftipp, Die wichtigften Gcenen meines

Lebens bekannt sind, so will ich Dir keine Langeweile mit Wieders erzählung alles dessen machen, was ich diesen guten Freunden und Freundinnen von mir erzählte. Vieles davon hast Du mich selbst handeln sehen, und kannst es also noch besser wissen, als ich es selbst weiß, indem Du die Quellen, woraus meine Handlungen stossen, beynahe besser wußtest, als ich selbst.

Allein, bey diesem Allen weiß ich doch, daß Du einige von denen Bes gebenheiten, welche meine Denkungsart verändert, und mein Herz, den Sig der Leidenschaften, ganz anders gebildet haben, als es vors her war, nicht wissen kannst; und da ich jetzt nur diese erzählte, so kann ich in der Erzählung meiner Begebenheiten im Himmel, die ich Dir zu machen angesangen habe, fortsahren, ohne sie zu untersbrechen.

#### 3mangigftes Rapitel.

#### Zweytes Rapitel der Borrede.

Ich werd' Euch wenig von mir fagen konnen, allzugütigen Freunde! fing ich hierauf an zu reden. Jeder Mensch vergist die Scenen seines eignen Lebens eher, als eines fremden; wenn ich von mir, und einigen meiner Freunde — auf alle Menschen schließen kann.

Selbst im Genuß einer von den größten Glückseligkeiten unsers Lebens empfinden wir bloß, und vergessen alle die Umstände, welche sie begleiteten, in unser Gedächtniß aufzuschreiben. Ueberhaupt ist es sehr schwer, sich selbst sich vorzustellen; sowohl äußerlich als innerlich. Wir betrachten alle unsere Gesichtszüge sehr genau im Spiegel, und die ganze Figur unsers Leibes; allein kaum entsernen wir uns von ihm, so haben wir unsere Gesichtszüge, und unsere ganze Stellung wieder vergessen.

Wir können nur Dinge uns vorstellen, die außer uns sind. Wenn man sich nun sich selbst vorstellen will, so ist man gezwungen, seine eigne Person, wie eine fremde, die vor uns sieht, sich zu denken; und dieses erlaubt uns entweder unsere große Eigenliebe nicht, oder es ist uns überhaupt unmöglich.

Wer diese Sage für wahr halt, der wird von keiner Person verslangen, daß sie eine richtige und völlige Lebensbeschreibung von sich selbst machen solle. Ich kann zwar in meine vergangene Lebenszeit zurücksehen, und mich betrachten in verschiedenen Scenen derselben, als eine Lais, die von der jetzigen gänzlich unterschieden ist; allein, ich bin doch ben diesem nichts destoweniger gezwungen, mich mir selbst in jenen Scenen, als gegenwärtig vorzustellen.

Laidion ergablt, wie fie als Lais die Lais bat bandeln feben.

#### Ein und zwanzigftes Rapitel.

#### Erftes Rapitel nach der Borrede.

Lais hat keine so glänzende Lebensscenen durchwandelt, wie die Eurigen waren. Das allzu starke Licht that immer ihren Augen weh. Sie zog die lieblichen Dämmerungen eines schattichten Hanns, in welchen sie unter Rosen, von leisen Westwinden abgekühlt, von dem Murmeln eines Blumenbachs, und dem Gesange der Nachtigallen ihre Seele in süßen Schlummer wiegen lassen konnte — diese liebs lichen Dämmerungen zog sie immer dem blendenden Schimmer goldener Pallässe vor.

Ich lernte von meiner erften Kindheit an, mich felbst zu kennen. Ich gewöhnte meine Seele daran, bisweilen ihre Blicke von den außern Gegenständen abzulenken, und in fich zu kehren.

Ich kannte weder Bater, noch Mutter, und konnte mir folglich auch keine Rechnung auf die Liebe eines einzigen Blutfreundes machen. Ich schien einer von den philosophischen Menschen zu senn, welche die Natur, die Erde, ohne sich eines Mannes und Weibes, als Mittel, zu bedienen, für sich selbst, ganz allein hervorgebracht und gezeugt hätte. Wie sie es ben den beiden ersten Geschöpfen unserer Art nothwendig thun mußte.

#### 3wen und zwanzigftes Rapitel.

Unfang der Geschichte. Wider den Belvetius vom Genie.

Ich war in meiner ersten Kindheit — die Götter wissen, wie? in das haus eines reichen Kaufmanns zu hyftara aufgenommen worden. Dieser hatte zwen Kinder; einen Sohn und eine Tochter, welche bennah' im gleichen Alter mit mir waren.

Der Sohn hatte die Bildung eines schönen Griechen, und eine Seele, wie sie die Weisen von einem Knaben, der einen großen Mann vers sprechen soll, verlangen. Sein Name war hyppolochus. Wir liebs ten uns auf die zärtlichste Urt, wie Bruder und Schwester.

Die Tochter aber — Juno und Diana mögen's wissen, wie dies gesschehen sen! — hatte die entgegengesetzten Eigenschaften ihres vorstrefslichen Bruders. Sie war kaum sieben Jahr alt, so brachen schon die Reime von Mißgunst, Neid, Schadenfreude, und der bössartigsten Eigenliebe aus ihrer Seele in den Gesichtszügen hervor. Sie war daben nicht wohlgewachsen, und konnte — nur vielleicht ben einigen Nationen in Ufrika mit ihrer Schönheit prangen. Sie war am ältesten unter uns. —

Wenn der Stoff der Leidenschaften gang allein im Blute fich befindet;

wenn keine Reihe von besondern Ideen zu ihren Bestandtheilen ges hört — oder wenn kein Saame zu diesen Ideen mit dem Menschen geboren wird — wie willst Du, Perikles, den entsetzlichen Unters schied zwischen diesem Mädchen und Knaben nach Deiner Psychos logie erklären?

#### Drey und zwanzigftes Rapitel.

Widerlegung der bekannten Mennung, womit einige Austoren den Großen schmeicheln wollen; namlich, daß die Talente der Seelen sich fortpflanzen; insbesondere wider Diejenigen geschrieben, welche Praeadamiten glauben.

Ihr Bater war, außer einem unersättlichen Ehrgeiz und einer unbandigen hiße, der liebenswürdigste Mann — und ihre Mutter das gutherzigste Geschöpf von der Welt. Er suchte das Unglück eines Jeden zu erleichtern, der es nicht durch sein gröbliches Verschulden verdient hatte; unterstüßte Männer von Talenten, und war ein Kens ner des wahren Schönen in den schönen Künsten und Wissenschafs ten. Daher hatten wir dren Kinder auch die vortresslichsten Lehrs meister darinnen.

Die Mutter wußte wenig von den Regeln der Kunfie; daher zog fie oft ein Gemalde, eine Bildfaule von mittelmäßiger Arbeit, in welchen was Rührendes zu schauen war, den göttlichen Schönheiten des Apelles und Phidias vor; von welchen Meistern der Kunft einige schöne Stücke sich in unserm hause befanden.

In der Poefie mar ihr eine Elegie vom Simonides lieber, als der gange Pindar; und fie tonnte über eine flägliche Stelle aus dem homer oder Sophofles und Euripides gange Wochen nach einander

sich nicht zufrieden geben. Ich entsinne mich, daß sie über den Dedip von dem erstern bennah' in eine immerwährende Melancholie vers fallen wäre, wenn ihr Mann, der einige Wochen darnach eben von einer langen Reise zurückkehrte, ihr nicht zugleich eine Arznen das wider mitgebracht hätte.

Wie kann von so schönen Seelen eine so bösartige abstammen? Wie kann aus einer so reinen Quelle ein so kothiger Bach fließen? und doch, wie kann ein Bach verunreiniget werden, der durch lauter Blumen fließt, wenn er nicht aus einer kothigen Aber der Quelle selbst berstammen soll?

#### Bier und zwanzigftes Rapitel.

Hier scheinet fich die Berfafferin bennah' auf die Seite bes Selvetius zu neigen, ber oben widerlegt worden.

Das Mädchen hatte die nehmliche Auferziehung wie wir; es wurde fogar, wegen ihrer angebornen Fehler, noch mehrere Mühe ben ihr angewendet, als ben uns.

Die schlimmen Leidenschaften entstehen gewöhnlicher Weise aus dem Mangel an Bollkommenheiten, und werden an den Personen außs geübt, welche diese Bollkommenheiten besitzen. Eine häßliche Persson verläumdet schon deswegen eine andre, weil sie schön ist; bes leidigt die schöne Person die Eigenliebe der Häßlichen noch dadurch insbesondre, daß sie durch ihre guten Eigenschaften die Lobsprüche anderer Personen erhält, deren Hochachtung sich die Häßliche wünscht, — dann kann sich die schöne Person vor der Nache der Häßlichen hüten.

Meine aufblubende Schonheit, mein Big und Scharffinn, und Die

Bollkommenheiten, welche ich in verschiedenen Künsten und Wissensschaften, insbesondre in der Musik und Tanzkunst, erlangt hatte, ers warben mir die Bewunderung aller derer, welche mich sahn und hörten. Ich verdiente vielleicht die Bewunderung nicht, aber auch gewiß nicht die schlimmen Folgen, welche daraus entstunden. Doch! die Folgen waren nicht zu schlimm.

# Fünf und zwanzigstes Rapitel. Bon den Wirkungen der Abenddammerung.

Der Ehrgeiz des Baters wurde dadurch auf doppelte Art beleidigt. Seine Lochter verschwand gegen mir, wie ein glimmendes Dels lämpchen vor der aufgehenden Sonne; und sein Sohn und ich wurden endlich gegen einander von dem heftigsten Feuer der himms lischen Liebe angestammt, und zwar in einem Alter — kaum werdet Ihr es glauben! — von vierzehn Jahren.

Einst saßen wir zusammen in einer Laube von Schasmin, an welchem halb aufgebrochene Rosen, wie eigne Früchte, herabhingen, in der Abenddämmerung. Jest eben hatte der volle Mond den höchsten Sipfel der Bäum' erstiegen; die Nachtigallen seufzten seinem Licht entgegen; und wir konnten gerade so viel in dem lichten Dunkel der Laube von unsern Leibern sehen, daß wir sie für Seelen, in ein ätherisch Gewand gehüllt, halten konnten.

Ich hatte einige Berse aus dem Liede Anakreons gefungen, wo er dem Maler vorsingt, wie er seinen Bathill malen solle. Mein Geliebter antwortete mir mit den zwen ersten Strophen aus dem feurigen Liede der Sappho: —

Der scheinet mir ein Gott zu senn — Ja! mehr als Götterwonne zu genießen! Der siehet Mädchen Dich allein' Und höret Lieb' aus Deinen Lippen fließen! —

Funken fah ich aus seinen Augen bligen, und Seufzer hört' ich aus seiner Brust empor quellen — ich sah die füße Wuth der Liebe seinen Busen aufschwellen. Bald schoß ihm das Blut in's Gesicht: bald suhr es wieder zurück. —

Der ganze Jüngling zitterte endlich, ohnmächtig dem heftigen Dus multe zu widerstehen.

Hier empfand ich die ganze zaubrische Allmacht der Poesie und Musik. Die Melodie, in welcher er das Lied sang, war so einfach, und daben doch so voll von lyrischer Begeisterung, daß ich sie noch jest auf den Saiten meines Herzens wiederhallen höre.

Jeber Lon seiner Stimme blitte durch mein ganzes Wesen; und die rührenden Accorde seiner Laute murmelten so lieblich darein, in die Lone seiner Melodie, daß alle Lebensgeister in mir zu einer Wohs nung der Liebe geschmolzen wurden.

Ich flog in feine Urme, und flarb an feinem Bufen. — Benigstens war ich nicht mehr fabig zu denken.

Geche und zwanzigstes Rapitel.

Definition bom Geifte a posteriori.

Die Zeit unfers Lebens, wo wir anfangen zu lieben, ift die Periode unferer höchsten Glückseligkeit. Für einen Frühling von folchem Leben, als ich in dieser Laube empfand, würd' ich den Thron des Zevs geben, und eine ganze Unsterblichkeit, wenn ich als Zevs nicht lieben, und in der gangen Unsterblichkeit feinem Jünglinge mehr am Bufen liegen, und an den Lippen hangen fonnte.

Der Genuß dieser hochsten Glückseligkeit besteht in einer bloßen Empfindung; wir fühlen uns durch und durch in einer Masse von Wollust schwimmen.

Ich kann mir unmöglich vorstellen, weise Aspasia, daß dieses ganze Uebermaaß von Wonne bloß außer den Theilchen unsers Wesens, und nicht in denselben sich befinde. Nur ein geistiges Wesen kann unsern Busen und unsere Nerven mit solcher Entzückung aufschwellen. Die physikalische Kraft eines Russes kann unmöglich all' unsre Lebensgeister in eine so heftige Wallung setzen\*).

#### Sieben und zwanzigftes Rapitel.

Beweis, daß man jum Redner geboren werben muffe.

Wie wir so Busen an Busen in der Laube vor Entzücken bennahe versteinert hingegossen da lagen, und nichts außer uns mehr ems pfanden — wurden wir mit Furienhänden von einander gerissen. Schreckliche Worte suhren durch meine Ohren in's Herz, wie Pfeile — Kleine Schlange! schon so jung willst Du mit Deinem Siste meinen Sohn tödten? Warte! Du sollst uns dafür büßen! Deßs wegen nahm ich Dich halbnackend von der Straße zu mir in's Haus, und kleidete Dich, und gab Dir die Erziehung, welche ich meinen Kindern gegeben habe! —

Sehr wohl, mein lieber Sohn! der Anfang jum großen Mann' ift gemacht! o was für Freude werd' ich an Dir erleben! welche Ehre

<sup>\*)</sup> hier ift eine von den Biderlegungen meiner vielgeliebten Lais. 3ch glaube, baf fie ben Porificen Ausrufungen nichts nachgebe. B.

wird unfrer Familie durch Dich zuwachsen! Apollo kann nicht beffer fingen, als Du! —

Wir fielen ihm ju Füßen.

- Ist denn der Fehler so groß, den ich begangen habe, rief der Sohn, daß ich deswegen nun die Zeit meines Lebens ein kleiner Mann bleiben muß? und ist Dione nicht schön, wie eine Grazie, und weise, wie eine Muse? Uch bester Bater! kannst Du es für ein Bersbrechen halten, wenn Dein Sohn in Dionen, Aglaien und Thalien umarmt, und an ihrem Busen Begeisterung zu großen Thaten eins athmet? —
- Götter! wie viel Gift mußt Du eingefogen haben, da Du schon mit fo viel Beredsamkeit Deine Handlungen vertheidigen kannst! D mein Sohn! die Liebe ist eine Leimruthe! die Flügel der Seele bleiben darinnen hängen, wenn sie auffliegen follen gen himmel! —
- Wenn ein Herz von Stein, und kaltes Blut zum großen Mann erfodert wird, so kann ich kein großer Mann werden. D Vater, mein Herz ist ganz Gefühl, und flüchtiger Geist mein Blut! rief der Jüngling aus voller Begeisterung mit Zähren in den Augen, indem er die Hand auf seine Brust legte! —
- Fort kleine Schlange! Fort mit Dir! schrie ber strenge Bater, ba ich seine hand kuste, und Thranen von meinen Wangen auf fie rollten. —

Und womit hab' ich Deinen Jorn verdient? fing ich an, zu schluche zen; fannst Du von mir armen jungen Mädchen verlangen, daß ich Deinem Sohne die Augen auskraßen soll, wenn er mich kuffen will? D weiser, guter Bater, fannst Du das verlangen? —

Rannst Du das verlangen? — nachhallte die bittende Stimme des Sohns. hier wurde fein herz erweicht; er konnte fich felbst der

3ahren nicht enthalten. Er umarmte uns beibe, und fagte: Es ift meine Schuld! Ich verzeih' euch jest, lieben Kinder. —

So hört ein Wandrer einsam in einem dicken Walde fürchterliche Donner über seinem haupt herabrollen; und so trinkt er den Sons nenschein nach dem Ungewitter.

Das war wieder Balfam auf die Bunden, die er uns gefchlagen batte.

#### Acht und zwanzigstes Rapitel.

Aber ach! die Wunden wurden wieder aufgeriffen, und es wurde noch heftiger brein gehauen; der vorübergegangene Sturm zog wieder zurück.

Binnen zwen Tagen war der Sohn verschwunden, und angekundigt wurde mir, daß ich der Tochter so gleichsam, als ein Rammermade chen, oder vielmehr zur Stlavin dienen follte.

Lieber würd' ich die Schlangen auf den Köpfen der Furien frifirt haben, eh' ich dieser ein Haar gekrümmt hätte, da ich eben erfahren, daß sie ihrem Bater unsere Zusammenkunfte in der Laube verrathen, und ihn dahin gebracht hätte, daß er unsere Liebkosungen mit ans seben und anhören konnte.

#### Neun und zwanzigstes Rapitel.

Bom Erhabnen. Defigleichen von den Macenen.

Diese Art von Liebe, wenn fie als die heftigste Leidenschaft uns bes geistert, macht die Seele stolz, und unfähig, Jemanden zu schmeis cheln, der nicht durch seine personlichen Berdienste unfre hochs achtung verdient. Wir dunken uns Gotter und Göttinnen zu senn: fie erhebt uns über bas Sublunarische empor. Wir verachten die Menschen, die nur nach den Gesetzen des Staats, und der Gewohns heit, durch Geburt und Reichthümer hochachtungswürdig find, und daben keine edle Seelen haben.

Mit einem verächtlichen und ftolgen Blicke feben wir, von unfrer Sobe berab, diese Erdthiere im Rothe herum friechen, und Staub lecken.

Ich hatte Wohlthaten, viel und wichtige Wohlthaten in diesem hause genoffen, aber wie Gebirge drückten die Erinnerungen an fie damals mein Herz.

Es ist feine größre Marter für eble Seelen, als wenn sie Wohls thaten von Personen empfangen haben, die elend genug denken, daß sie von diesen edlen Seelen verlangen können, sie sollten sich deswegen ihnen, als Sklaven, unterwerfen. Lieber würden sie einen drenfachen Tod dulden, ehe sie noch mehrere von dergleichen Leuten annähmen. —

Schon schmerzlich genug ist es, wenn man von schönen Seelen Wohlthaten empfangen — und noch zehnmal schmerzlicher ist es, wenn man sie darum bitten muß, ohn' ihnen zeigen zu können, daß man sie ihnen oder ihren Kindern einst wieder vergelten könne. Der Gedanke daran soltert unste ganze Seele: er schlägt ihren ganzen Adel, ihren ganzen Stolz zu Boden; diese Bitte scheint uns ein Sezständniß zu seyn: Wir wären nichtswürdige Geschöpfe, die nicht einmal, wie der geringste Wurm, für ihren Magen zu sorgen im Stande seyen.

Ich fühlt' alle diese Gedanken in ihrer ganzen Stärke. Der Zustand ift unbeschreiblich, in welchem ich mich damals befand. Eine unbes waffnete Seele muß unter der ungeheuren Last des Elendes erliegen,

wenn fie von dem höchsten himmel der Glückseligkeit blitfchnell in die rieffte holle des Elends gestürzt wird.

Allein die Liebe begeifterte mich, und machte, daß ich nicht gu Boden fant.

#### Drenßigstes Rapitel.

Daß die Griechen keine öffentliche Schulen, wie wir, und folglich auch keine Schullehrer gehabt haben.

Ich hatte einen Lehrmeister, der mich mehr, als Sokrates den Alcibiades und Tenophon, liebte, weil die Natur seine Liebe berechtigte, über der erhabensten Art von Freundschaft ihren Rang zu nehmen. Doch stoß ben diesem nichts destoweniger seine Liebe nicht aus der kothigen Quelle der thierischen, sondern der göttlichen Quelle der geistigen. Er liebte meine schöne Seele mehr, als das reizende Gewand, welches sie umhüllte.

Ich entdeckt' ihm meinen Entschluß, daß ich aus diesem Hause wandern wollte; und schwur ihm ben allen Göttern, daß mich nichts, weder Ketten noch Bande, auch keine Versprechungen in Nektar eingetaucht, davon abhalten würden, indem ich lieber in Uthen, Kozeinth oder Smyrna, oder an jedem Orte der Welt, eine Sklavin seyn wollte, als hier der Liebling des Hauses; und bat ihn um einen guten Nath, und um Unterstüßung in der Ausführung meines Entsschlusses. Der Mann hatt' eine erhabne Seele; ich hätt' ihm alle Geheimnisse anvertraut, eine so große kindliche Liebe hatt' ich zu ihm.

Ich fab fein ganges herz zerschmelzen, wie ich ihm es fagte. Es war ihm unmöglich, die Zähren zurück zu halten. Nach einem langen Stillschweigen fing er endlich an, zu reden: — Du bist verwegen,

fie erhebt uns über das Sublunarische empor. Wir verachten die Menschen, die nur nach den Gesetzen des Staats, und der Gewohne heit, durch Geburt und Reichthümer hochachtungswürdig find, und daben feine edle Seelen haben.

Mit einem verächtlichen und ftolgen Blicke feben wir, von unfrer Sobe berab, diese Erdthiere im Rothe herum friechen, und Staub lecken.

Ich hatte Wohlthaten, viel und wichtige Wohlthaten in diesem hause genoffen, aber wie Gebirge drückten die Erinnerungen an fie damals mein Herz.

Es ist feine größre Marter für edle Seelen, als wenn sie Wohls thaten von Personen empfangen haben, die elend genug denken, daß sie von diesen edlen Seelen verlangen können, sie sollten sich deswegen ihnen, als Sklaven, unterwerfen. Lieber würden sie einen drenfachen Tod dulden, ehe sie noch mehrere von dergleichen Leuten annähmen.

Schon schmerzlich genug ist es, wenn man von schönen Seelen Wohlthaten empfangen — und noch zehnmal schmerzlicher ist es, wenn man sie darum bitten muß, ohn' ihnen zeigen zu können, daß man sie ihnen oder ihren Kindern einst wieder vergelten könne. Der Gedanke daran foltert unfre ganze Seele: er schlägt ihren ganzen Adel, ihren ganzen Stolz zu Boden; diese Bitte scheint uns ein Sesständniß zu senn: Wir wären nichtswürdige Geschöpfe, die nicht einmal, wie der geringste Wurm, für ihren Magen zu sorgen im Stande senen.

Ich fühlt' alle diese Gedanken in ihrer gangen Starke. Der Zustand ift unbeschreiblich, in welchem ich mich damals befand. Gine unbes waffnete Seele muß unter der ungeheuren Last des Elendes erliegen,

wenn fie von dem höchsten himmel der Glückseligkeit blitfchnell in die tieffte hölle des Elends geftürzt wird.

Allein die Liebe begeifterte mich, und machte, daß ich nicht zu Boden fant.

#### Drenfigftes Rapitel.

Daß die Griechen keine öffentliche Schulen, wie wir, und folglich auch keine Schullehrer gehabt haben.

Ich hatte einen Lehrmeister, der mich mehr, als Sokrates den Alcibiades und Xenophon, liebte, weil die Natur seine Liebe berechtigte, über der erhabensten Art von Freundschaft ihren Rang zu nehmen. Doch floß ben diesem nichts destoweniger seine Liebe nicht aus der kothigen Quelle der thierischen, sondern der göttlichen Quelle der geistigen. Er liebte meine schöne Seele mehr, als das reizende Sewand, welches sie umhüllte.

Ich entdeckt' ihm meinen Entschluß, daß ich aus diesem Hause wandern wollte; und schwur ihm ben allen Göttern, daß mich nichts, weder Ketten noch Bande, auch keine Versprechungen in Nektar eingetaucht, davon abhalten würden, indem ich lieber in Athen, Kozrinth oder Smyrna, oder an jedem Orte der Welt, eine Sklavin sehn wollte, als hier der Liebling des Hauses; und bat ihn um einen guten Nath, und um Unterstüßung in der Ausführung meines Entsschlusses. Der Mann hatt' eine erhabne Seele; ich hätt' ihm alle Geheimnisse anvertraut, eine so große kindliche Liebe hatt' ich zu ihm.

Ich fab fein ganges herz zerschmelzen, wie ich ihm es fagte. Es war ihm unmöglich, die Zähren zurück zu halten. Nach einem langen Stillschweigen fing er endlich an, zu reden: — Du bift verwegen,

Euch aber jest nicht zu lange ermude, so will ich Euch diese Wans berjahre mit wenigen Worten beschreiben.

#### Dren und drenfigftes Rapitel.

Bon Athen.

Ich fam nach Athen, und gab mich fur einen Jungling aus, ber bie Beisheit erlernen wollte. Ich wurde von meinem Lehrmeifter unters ffust, und glaubte, meinen Geliebten bafelbft angutreffen. Ginige Beit befand ich mich febr wohl; ba aber binnen furger Beit mein Lehrmeifter farb, und mein Geliebter nicht tonnte aufgefunden werden, fo wurd' ich von einigen Luftchen Unglück angeweht. Insbesondre fonnt' ich mich nicht genug buten vor den Knabens liebhabern, welche taufend Dete aufftellten, mich zu fangen. Ich murde von der Roth endlich gezwungen, meinen Bufen der Gottin der Liebe, und den Gragien, und noch einige andere Schons beiten bes Rerfers meiner Geele ju leiben, um leben ju tonnen. Da ich aber auch ba nicht ficher war, indem die Maler anfingen, mich zu verfolgen, insbesondre der junge Apelles, welcher bens nabe, ba er ein Stud von mir ju einem Gemalbe ber Benus abs zeichnen wollte, vor Entzückung feinen Geift aufgab; fo murd' ich ein wenig tieffinnig über meinen Buffand.

#### Bier und brenfigftes Rapitel.

Bom mahren, von Gott und allen Beifen erlaubten Stolge.

Einst hatt' ich mich gegen Abend, unter einem Olivenbaum vor den Thoren Athens, in meines Geliebten Rleidung, die mir noch immer meinen Rummer linderte, gefett, und machte Betrachtungen über die Berbefferung meines Schickfals.

Der große Fehler, welchen ich jest ben mir wahrnahm, war Schüchsternheit, indem ich noch wenig Umgang gehabt hatte. Ich entschloß mich auf der Stelle, nicht mehr so schüchtern zu senn. Ich war, vor Verdruß über mein Schicksal, völlig überzeugt, daß ich weiser, wißiger, scharssinniger und vollkommner in den schönen Künsten und Wissenschaften war, als alle die kleinen großen Männerchen, die sich so sehr mit ihrem Wiße und seichten Kenntnissen blähten; und ferner wußt' ich, daß mir wenig unter meinem Geschlechte den Vorzug würden streitig machen können; ich war zum erstenmal verliebt, und zwar hauptsächlich mit dem Geiste; konnte Niemanden wieder lieben, wollte keinen Freund haben — kurz; ich wußte selbst nicht, was ich wollte.

#### Fünf und brenfigftes Rapitel.

Bon ben Compendien der Philosophie.

Indem ich diese Betrachtungen über mich machte, ging einer von ben Weisen von Uthen auf mich zu.

Die mehrsten Beisen von Athen waren mir unausstehlich, indem sie Schwärmer, Grillenfänger, Sophisten — eine Art von Menschen waren, die sich immer schon in ihren Lehrsäßen, und noch mehr in ihrem Lebenswandel, widersprachen, und selbst nicht wußten, was sie denken sollten. Ich hielt sie für eine unerträgliche Art von Narzen. Das ärgerlichste war mir immer, daß sich diese Gecken weise nannten, und doch daben auf die Worte eines Andern auf gut Glückschwuren; immer von Tugend lallten, und nicht wußten, was sie

eigentlich seyn sollte; von Gott völlig so sprachen, wie die Blinden von der Farbe, weil sie davon sprechen wollten, und freylich — nicht anders davon sprechen konnten; von der Seele albernes Zeug schwatzen, da sie geradezu herausschrieen, was sie ohngefähr das von meynten, ohne daß ihr ganzes erbärmliches Geschwätze "den geringsten Grund in irgend einer Empfindung gehabt hätte;" und daben in einer eignen Kleidung aufgezogen kamen, mit einem Gessichte voll Hochmuth, als wenn sie eben jezt vom Himmel herunter gestogen wären. Diese Gecken waren mir unausstehlich.

## Sechs und drenßigstes Rapitel. Bon ber Schonheit.

Doch dieser, welcher mir entgegen ging, schien mir von einer ganz andern Art zu sehn. Sein äußerliches Ansehen war zwar nicht nach den Regeln der Schönheit; er hatte kein schönes Gesicht, und keinen einnehmenden Buchs; aber in seinen Blicken konnte man einen sehr heitern und liebreichen Geist wahrnehmen.

Es ist wahr, was Plato fagt, daß die körperliche Schönheit ein Privilegium der Natur sen; allein ein Mensch, insbesondre eine Mannsperson, kann in einem nicht schönen Gesichte mehr Privilegium der Natur zu Hochachtung und Liebe haben, als hundert Narcissen.

Hier unterbrach mich Uspassa, und sagte lächelnd: Liebe Tochter, mit der Einschränkung: Ben Beisen; denn für die Narren ist dieses Privilegium in einer Sprache geschrieben, welche sie nicht lesen können.

Ich habe nichts hierwider einzuwenden, fchone Aspafia; fubr ich

fort. Der Weise fah mich so freundlich lachelnd an, daß ich ebens falls, ihn so anguseben, gezwungen war.

#### Sieben und brenfigftes Rapitel.

Daß die Regel fehr alt fen, welche Porif auf feinen Reifen von bem philosophischen Bettler lernte.

— Bu heiter jum Apoll! ju reizend jum Ganymed! und ju ents juckend, ju übermenschlich schon für einen Sterblichen! kömmft Du vom himmel oder aus Elyfium? — fprach er ju mir.

Ich liebte den Mann; ich schätzte ihn mehr als hoch. Er erwarb durch diese Unrede mein ganzes Zutrauen. —

Das kann ich Dir wahrhaftig nicht sagen, weiser Mann, antwortet ich ihm, aus welchem Ort' ich auf diese Erde gekommen bin: denn ich kann Dich versichern, daß ich weder Bater, noch Mutter und Anverwandten zu kennen das Glück habe, die mir nur ein Wörtchen von meiner Ankunft auf diese Erde hätten sagen können. Entsins nen kann ich mich nicht, daß ich in Elysium oder gar im Himmel gewesen wäre.

— En! en! wie wird sich Anaxagoras freuen, rief er, wenn er das hort! Er wird mit Dir beweisen, daß die Erde schönere Mensschen hervorbringen könne, als Mann und Weib. Las mich Dich amarmen, liebenswürdiger scherzbafter Jüngling. —

Nein! so füß, so wonnevoll war mir nie der Ruß eines Jünglings! nie wallten in meinem Busen so wollüstige Empfindungen, so seus rige Begierden herum, wenn ich ihn an den Busen eines andern Jünglings drückte! Erlaube mir, glückseliger Jüngling, daß ich Dich, wie meinen Sohn, lieben dars! —

#### Acht und brengigftes Rapitel.

Buflucht ber unglucklichen Schonen in Griechenland.

Ich entschloß mich schnell, diesem ehrlichen, empfindungsvollen Weisen meine ganze Geschichte zu erzählen, und ihn zu bitten, die Sorge für mein Glück zu übernehmen. Die Aufrichtigkeit, die alle gemeine Menschenliebe war in seinem ganzen Betragen.

Ich riß mein Gewand auf, und zeigte ihm erröthend, mit Zähren in den Augen, in der ersten hitzigen Ungeduld über mein Schickfal — einen Busen, ben dessen unerwartetem Anblick der gute Mann von einer süßen Bestürzung heftig erschrocken war. Er hielt die Hand vor die Augen: der Glanz thut meinen Augen weh, er könnte Götters augen verblenden! — sagte er lächelnd, da er sich nicht erwehren konnte, ihn wieder anzusehen. Ich that, was ich beschlossen hatte, und erzählte ihm meine ganze Geschichte. —

#### Meun und brengigftes Rapitel.

Was die Marren nicht bulben fonnen.

Nach reiflicher Ueberlegung, und Betrachtung aller meiner Eigens schaften wurde sehr weislich beschlossen, daß ich mich zu Rorinth niederlassen sollte, um daselbst eine Priesterin der Göttin der Liebe zu werden, die daselbst heilig waren, und unter dem Schuße der Gesetze stunden.

Anfangs hielt ich diesen Rath für einen Scherz, für einen Runsts griff, meinen wahren Charakter zu finden; und gab ihm zur Ants wort, daß Geist und Herz in mir zu edel, zu zärtlich sen, eine solche Rolle auf diesem Schauplaße gut spielen zu können.

Bu edel? fragt' er mich; ich glaube, fuhr er fort, daß nur die edels sten, die weisesten Damen eine solche Rolle gut spielen können, und spielen sollen; denn für die andern Erdenkinder ist sie zu schwer und zu schön.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß ein Madchen so schön, so reizend, so weise, in allen Künsten des schönen Geschlechts so vollkommen, wie Du bist, die Glückseligkeit eines einzigen Mannes zu machen bestimmt senn sollte. Schwerlich würdest Du einen Mann finden, der würdig wäre, Dich ganz allein zu besißen; und gesetzt, daß Du ihn fändest, so wäre die Eisersucht die erste Frucht Deiner Borzüge. Um Dich allein zu besißen, würd' er Dich zu seiner Stavin machen; alles aber würde nichts helsen, Eure Glückseligkeit in Sicherheit zu seßen.

Jeder eble Mann wurde fich bemuhen, und sein Abel wurde ihm bas Recht dazu geben, eine solche Charitin zu verführen, ihm ein wenig gnädig zu senn.

Jede schone Dame wurde fiche einfallen laffen, einen Apollo, der doch der Mann senn mußte, den Du Deiner ganzen Liebe für werth halten könntest, in sich verliebt zu machen.

Wer die menschliche Natur nur ein wenig kennt, und wer weiß, daß sogar die größten Genien des menschlichen Geschlechts das wahre Gute und Schöne nicht immer für gut und für schön halten können; der wird auch gesiehen müssen, daß diese Bemühungen fast nie mißsfallen, und sehr selten fehlschlagen: zumal, wenn eben die Stunden getroffen werden, in welchen Derz und Sinnen, wie eine schwüle Sommerluft, nach einem wohlthätigen Regen von Empfindungen schmachten. Das Ende Eurer Verbindung würde so nothwendig

haß senn, als der Anfang Eifersucht senn mußte. "Das ift die Ges schichte aller Eben, die anfangs glanzen."

Rurz; Ihr würdet einander die Quelle des Nektars zu verstopfen suchen, von welcher ungestört zu trinken Eure Bestimmung war. Unter zwen göttlichen Personen muß die She zu Trümmern gehen, wie ein kand unter zwen gleich großen Eroberern; und von einer Grazie besiegt werden; das ist: die She verwehrt ihr vergebens, eine Priesterin der Göttin der Grazien zu senn. Warum wolltest Du aber ein fürchterliches Labyrinth, und nicht einen Weg voll Blumen unter Orangenschatten durch Rosendüste und Nachtigallens gesänge zu Deiner Bestimmung wählen?

Ich hatte jest nicht die geringste Hoffnung, seine nachdrückliche Rede über Liebe und She durch die Erfahrung widerlegen zu konnen, oder meinen Hyppolochus zu finden; und da ich die Zeit nicht mit unnügen Einwendungen verbrauchen wollte, so versprach ich ihm, das Spiel der Rolle zu versuchen, die er für mich und Griechens land am ersprießlichsten hielt.

Er ertheilte mir bazu fo guten Nath, und unterrichtete mich mit einer folchen scharffinnigen Weisheit von den Mitteln zu meiner fünftigen Glückseligkeit, daß kein Gott mir einen beffern Nath hatte geben können.

Mit Zähren in den Augen dankt' ich ihm. Diefer Weise war einer von den weisesten Sterblichen, die ich dort unten angetroffen habe. Sein Geist war von allen Vorurtheilen befrent; er kannte die Mensschen seines Jahrhunderts, und wußte jeden an die Stelle seiner Bestimmung zu sesen, an den Ort, wo er nügen konnte.

Er liebte jeden Menfchen ohn' Eigennuß. Go gar diejenigen, von welchen er wußte, daß fie feine Feinde waren, fucht' er zu verbeffern.

Er redte mit jedem eine Sprache, die er versiehen konnte. Ihm waren die großen Quellen der menschlichen Glückseligkeit bekannt, und nicht minder gut die Quellen der Unglückseligkeit. Sein Geist glich reinem Golde, wie Sappho von dem Geist eines Weisen sagt, an welchem weder Motte, noch Nost zu nagen wagt.

Gein einziger Fehler mar vielleicht, daß er zu fanftmuthig nicht

Muth genug hatte, feinen Feinden die Spite ju bieten; und feine wahren Gefinnungen defwegen von vielen Dingen verbarg, welche ohne Zweifel viel gur Gludfeligfeit ber Menfchen feines Zeitalters und der nachfolgenden wurden bengetragen haben. Bielleicht hab' ich auch Unrecht; ber Mann war viel zu weise, als daß er dies nicht bedacht haben follte. Gefett auch, es fen ein Fehler gemefen, fo war es ber Fehler einer schonen Seele. Die schonen Seelen find schüchtern, und haben feinen Muth, Jemanden zu beleidigen. -3ch muniche gur Glückfeligkeit meiner armen Schwestern und Bruder auf der Erde, daß fich jeder Jungling, der fich der Weisheit wide met, beftreben moge, auf diefe Urt weife zu werden, wie diefer Mann es war; und nicht der narrischen Weisheit nachjage, die da lehrt, wie mögliche Dinge - möglich fenen, und badurch ein fo weitfiche tiger Narr werde, daß er die wirklichen Dinge nicht mehr feben, und folglich auch nicht beurtheilen, und Plane zu deren Berbefferung machen fann.

Ende des zwenten Buchs.





# Drittes Buch.

Το φοδον το των Εφωτων Αναμιζωμεν Λιονυσφ —
Το φοδον το καλλιφυλλον Κροταφοισιν άφμοσαντες, Πινωμεν άβρα γελωντες. —
Υπαίτεο π.



.

.



#### Erftes Rapitel.

#### Borrede.

d nahm den zärtlichsten Abschied von dem Weisen, und wanderte nach Korinth. Ich mußte mein Glück daselbst machen, wenn ich nach dem Nathe des weisen Mannes lebte; und ich wurde auch wirklich binnen wenig Monaten das Wunder, die angebetete Schönheit aller Griechen.

Im Frühlinge des zwenten Jahrs, seitdem ich zu Korinth war, ging ich einst, nach meiner Gewohnheit, als ein Jüngling gekleidet spazieren. Es war noch sehr früh am Tage. Wenn ich dichterische Augen gehabt hätte, so würd' ich an diesem Morgen den Lenz vom Himmel haben herab schweben, und den Apoll auf seiner Sonn' alle neun Musen nach Auroren herauffahren, und Dianen in ihrem Hapne, in welchem ich eben wandelte, jagen sehen könenn. Der ganze Hapn war voll Musik und Gerüche.

Ich machte Betrachtungen über die Liebe, und brachte endlich den Schluß von allen meinen tieffinnigen Betrachtungen heraus, daß die Geisterliebe vortheilhafter — dem mannlichen, als dem weibe lichen Geschlechte sen. Unterdessen hab' ich jest wenig einzuwenden, wenn ein strenger Weiser mir dawider erinnern sollte, mein Priesters amt hab' einen kleinen Einfluß in meine Urtheile gehabt.

Ich will die Auflösung des Problems andern flügern, und einfichtss vollern Damen, als ich bin, überlassen.

### 3mentes Rapitel.

## Von der Traurigfeit.

Unter diesen Selbsigesprächen war ich bis an die Quell' im Hann der Diana gekommen. Auf einmal sah ich einen schönen Jüngling, an einen Lorbeer gelehnt, in einer tiefsinnigen Stellung, die Hand vor den Augen, da sigen. Schon war ich ben ihm; aber er saß uns beweglich, wie versteinert. —

— Schwimmt Dein Geist in Melancholie, oder Entzückung? — fragt' ich ihn in einem liebkofenden Tone — laß mich Theil an beiden nehmen, schöner Jüngling! Mein Herz fängt ben Deinem Unblick an, zu schmelzen; Traurigkeit und Entzücken können darins nen wohnen. —

Jest wacht' er aus einem schweren Traum' auf, ließ die Hand von den Augen herab finken, und die größte Schwermuth war in Gestalt zweper Zähren in den schönsten Augen zu sehen. —

Das gartlichfte Mitleiben erhob fich in meinem Bufen. -

Ach, sprach er schwerathmend, wenn Dir Deine Ruh, wenn Dir die heitre Freude, das höchste Gut der Sterblichen am Herzen liegt, schöner Jüngling, so sliehe schnell mich Unglückseigen! Dein Seist lächelt zu heiter aus Deinen Mienen, als daß ich ihn betrüben sollte. Forsche nicht länger nach der Ursache meiner Betrübniß, Du würdest sie dadurch noch mehr vergrößern. —

D verbirg mir die Quellen Deiner Traurigfeit nicht! Dein Stills schweigen wird mich mehr angftigen, als die Entdeckung derfelben.

Es ift eine fuße Empfindung, wenn man Theil an dem Rummer eines Andern nimmt. —

Warum find wir neugieriger nach traurigen Begebenheiten, als nach fröhlichen? D Sympathie, Du bist die allgemeine Arzney für die menschliche Unglückseligkeit! die Empfindungen, die Du in unserm Busen erweckst, sind wollüstiger, edler, als alle Arten von Empfindungen, die die Freude schafft. Ben dem Anblick einer unsglücklichen Person zeigt sich die Menschheit in ihrer ganzen Würde. Es sließt ein wehmüthiges, süßes Gefühl durch alle unsere Nersven, ohne die Sinnen zu ermüden. Es zwingt Barbaren zum Bensstande.

Eine unglückliche Schönheit ift allmächtiger, als die Götter — Du bift zu liebenswürdig, Deine Sestalt läßt eine zu schöne Seele sehen, als daß ich Dich mit Entdeckung meines Geheimnisses unglücklich machen könnte. Ich kann Dir die Quellen meiner Betrübniß nicht entdecken. Ich bitte Dich um aller Götter willen, überlaß mich hier der Einsamkeit! —

Diese Worte zogen mich zu ihm auf die Erde nieder. Ich nahm feine Hand in meine, und beschwor ihn ben allen Göttern, mir die Ursachen seiner Schwermuth nicht zu verhelen. Ich weinte mehr, als er.

Nichts ift ansteckender, als Traurigkeit; es scheint, als wenn die Menschen mehr zur Traurigkeit als Freude geboren würden. Sie weinen, ohne zu wissen, warum? und zur Freude können sie nicht genug Ursachen haben. —

Und Du willst mich dazu zwingen, Dir eine immerwährende Urs sache zur Betrübniß zu geben, die Dich selbst in Deinen größten Freuden anwandeln wird? —

Die Schwermuth machte bier ber größten Zartlichkeit in feinen Augen, und in feiner gangen Seele Plat. -

#### Drittes Rapitel.

## Bon der Freundschaft.

— Ich hatt' einen Freund; er war ber beste, der liebenswürdigste, der edelste Jüngling, dergleichen ich, so lang' ich lebe, in Griechens land noch nicht gesunden habe. In seinem Ropse wohnte kein mensschenseindlicher Gedanke, und sein Herz war kein Land für unreine Begierden; in allen seinen Abern wallte Liebe.

Schon in unfrer garten Kindheit vereinigte uns eine gleiche Ems pfindlichkeit. Unfere Freundschaft wuchs mit unferm Berffand', und mit allen Leidenschaften unsers Herzens.

Nur dieser Unterschied war zwischen uns, daß er mehr zum tiese sinnigen Denker geboren war, als ich; benn in seinen Nerven floß viel Melancholie. Ich war flatterhaft; der kleinste angenehme Einsdruck auf meine Sinnen war eine hinlängliche Ursache für mich zur Freude; und nicht selten wandelte mich eine dichtrische Begeisterung an. Ich warf meinen Blick auf einzelne schöne oder rührende Gegensstände; mein Freund aber konnte sie alle auf einmal überschauen, und ihre wesentlichen Bestandtheile ausgrübeln. Kurz; er war zum Weisen geboren, wie ich vielleicht zum Maler oder Dichter.

Er war einige Jahr alter, als ich; und da er die berühmten Schrifsten der größten Beisen Griechenlandes fast alle gelesen hatte, und selbst mit einigen von den besten Beisen unserer Zeiten umgegangen war, so waren unsere häusigen freundschaftlichen Unterredungen so unterhaltend, so lehrreich, so angenehm, und unsere Umarmungen

fo fehr entzückend, daß die Götter felbst ihre Freundschaft nicht besser ausüben tonnen, als wir sie ausübten.

Reine leere Worte machten unsere Gespräche auß; wir hatten nicht nöthig, die Langeweile mit den Versicherungen zu unterbrechen, oder noch — langweiliger zu machen, daß wir uns liebten. Wir hatten nicht nöthig, bisweilen von einander uns zu entsernen, damit unsere lau gewordene Freundschaft wieder Feuer sammle.

#### Biertes Rapitel.

Philotas hatte nunmehro das vier und zwanzigste Jahr erreicht; noch feine von den heftigen Leidenschaften war Meister von seiner Seele geworden. Er suchte in einer ungestörten Ruh immer weiser zu werden.

Jest sah er Slycerion; er hatte das Glück mit ihr zu sprechen, ihr zu gefallen; und sie bezauberte mit allen Tugenden der Grazien seine weise Seele. Die Liebe schlug Wurzel in der ganzen Masse der Leidenschaften seines Herzens; und da es weiter keine Leidensschaft zu ernähren hatte, so wuchs die Liebe schnell empor. Slyces rion liebte eben so heftig, wie er, da er der erste Jüngling war, welchen sie liebte.

Es festen fich hinderniffe ihrer Lieb' entgegen, aber fie mar fo ftart, baf fie allen widerfiehen fonnte.

Niemals hat die Göttin der Liebe und Amor mit mehr Glückfeligs keiten zwen Personen beseligt, als diese. Ich war ihr gemeinschafts licher Freund — D reizender Jüngling! die Wonn' ist unausspreche lich, welche ich ben den Freuden dieser liebenswürdigen Sterblichen empfand! Ich genoß all' ihre Vergnügungen mehr, als sie.

Bennahe mögt' ich gleich einem Limon ausrufen: Die Freuden ber Menschen find Borbereitungen, damit fie die Schläge des Uns glücks besto heftiger fühlen können!

#### Fünftes Rapitel.

Slycerion, die angebetete Göttin des Philotas, und die Grazie und Muse, die beste Freundin des Pausanias starb, indem sie das Pfand der zärtlichsten Liebe der Welt geben wollte. Ein Schlag war noch nicht heftig genug! der zwente folgte nach; Slycerion nahm den Sohn der Liebe mit sich in Elysium.

Ein fürchterliches Ungewitter in Ropf und herzen entstand ben diefen zwen Schlägen in mir. Blut und Geift stürmten. —

So vermischt fich in einem Sturme Meer und himmel. -

Allein mein Freund — ach! schreckliche Erinnerung! der Lod seiner Glycerion und seines Sohns hatten ihn zu Boden geschlagen, und seine Weisheit, statt ihm wieder aufzuhelsen, trieb ihn zur Verzweisslung, jemals wieder aufsiehen zu können.

Ich raffte alle meine Vernunft zusammen, meinem geliebten Philos tas benzustehen; ich suchte alle Grunde auf, ihn zu trösten: allein ich erfuhr, daß es unmöglich sep, einen Weisen zu trösten.

Die Krankheiten unster Seelen haben große Aehnlichkeit mit den Krankheiten unster Leiber. Wenn ein Leib, der von seiner Jugend an immer eine blühende Gesundheit genoß, von einer Krankheit angefallen wird, so tobt sie viel heftiger in ihm, als in einem kranklichen Leibe. Eben so ist es auch mit den Leidenschaften ben der Seele.

#### Sechstes Ravitel.

Der Berstand wurde meinem Freunde am ersten Tage der schreckstichen Begebenheit bennahe gänzlich verfinstert. Ich glaubte, daß der Schmerz und die Traurigkeit ihn nach und nach weniger solztern würden; allein ben solchen Herzen und Seelen, dergleichen mein Freund hatte, geschieht das Gegentheil von dem, was ben gezwöhnlichen Menschenkindern zu geschehen pflegt. Schmerz und Traurigkeit wuchs Tag auf Tag immer mehr, da seine Weisheit Nahrung zum Wachsthum gab. Senn Leib genoß, natürlicherweise, so wenig der Ruhe, wie seine Seele. Ich konnte bennahe eben so wenig Nuhe finden, als er.

Bor wenig Tagen erhob ich mich ben Anbruch der Dämmerung von meinem Lager, welches meine Unruhe noch vergrößert hatte. Aurora schien weinend mich anzublicken, als ich in den Garten trat, der von meinem Freunde seit einigen Jahren der Freundschaft und Liebe ganz geheiligt war. Die Göttin der Liebe schien leibhaftig mit ihren Grazien darinnen zu wohnen. Jede Blume, Pflanze, Staude, und jeder Baum, und jede Grotte, und jede Quelle waren Zeugen, daß ihn die Götter der Freude in ihren Schutz genommen hatten.

Hier fand ich meinen Freund unter zwen Lorbeerbaumen, welche ihre Zweige weit von sich breiteten. Hierunter war das Lieblingsstager der benden Geliebten gewesen. Der Anblick seiner rührenden Stellung, und die Erinnerung daran, waren für mich so erschütsternd, daß ich ihn unmöglich anreden konnte.

Ich schlich traurig an seiner Seite vorben, ohne daß er mich sah. Die heftige Schwermuth hatte seine Augen trübe gemacht. Ich setzte mich hinter die Zweige eines Lorbeerbaums nieder; und der

Jammer, das Mitleiden über meinen Freund — und der Schmerz, die Traurigkeit über meinen eignen Berlust schwollen so sehr in meinem Busen an, daß sie mir die Brust zersprengen wollten. D wär' es geschehen! denn für mich sind alle Freuden des Lebens versloren! —

#### Giebentes Rapitel.

Wie ich hinter den Lorbeerzweigen faß, meinem Freunde verborgen, so fing er an auszurufen: — Ach! ihre Augen werden Dich nicht wieder sehen, Aurora! und ich werde sie nie wieder sehen. Niemals wird mich Glycerion im Schatten dieser Zweige wieder küssen! Ries mals werden hier unsre Lippen den Schwur der Liebe wieder ers neuren! Ach! niemals werden hier meine Lippen Deine Seele aus Deinem Busen auf Deine Lippen ziehen! — O schrecklicher Gesdanke! — An keinem Orte im Himmel und auf Erden und unter der Erden, werd' ich meine Slycerion wieder sehen, wieder küssen, und umarmen. —

Dieser Busen, unter welchem das zärtlichste Herz schlug, wird eine Speise der Bürmer und Staub werden! — Diese Augen, aus welchen die lieblichsten Blicke floßen, werden nie wieder das Licht des Tages — nie wieder ihren Philotas sehen! und dieser Mund, um welchen das holdselige kächeln schwebte, aus welchem die schönssten Gedanken in Musentonen floßen, wird ewig verschlossen bleiben! sich nie wieder eröffnen! —

D ihr allmächtigen Götter! warum muffen wir armen Sterblichen eure Runft, eure Geschicklichkeit mit unfrer Ruhe, mit unfrer Glücks seligkeit bezahlen? Warum habt ihr ein so vortreffliches Meisters stück aus Staube gemacht? Uch! warum muß eben diese Vortreffs lichkeit zu bessen Unglückseligkeit gereichen? —

3ch foll fie nie wieder feben? -

Dier sprang ich hervor, und bat ihn, um unfrer zärtlichen Freunds schaft willen, diese Betrachtungen zu unterbrechen, sich zu zerstreuen, und den Gedanken vom Verluste seiner Glycerion nicht den tyrans nischen Despoten von allen übrigen seyn zu lassen. —

Er antwortete mit dem wilden Blicke der tiefften Melancholie: Ich soll sie nie wieder sehen? geliebter Freund! nie wieder sehen? So wie wir uns einmal auch nie wieder sehen werden. D Menschheit, wie armselig bist Du, für Menschen, die Augen haben!

#### Achtes Rapitel.

Hier verließ er mich. Ich konnt' ihm unmöglich folgen. Die Empfindungen des heftigsten Schmerzens machten, daß ich mir nicht mehr felbst bewußt war. Diesen ganzen Lag sah ich ihn nicht wieder, den ich in einer finnlosen Betäubung zubrachte.

Um folgenden Morgen rafft' ich wieder alle Vernunft in mir zus fammen, so viel ich deren habhaft werden konnte, und ging in den Garten, ben dessen Anblick ehedem mein Herz schon fern vor Wonne überfloß, jest aber alle meine Sinnen weinten.

Alles war ftille in ihm. Die Blumen beugten traurig ihre Häupter zur Erden; und die Nachtigallen, welche sonst die zärtlichsten Lieder der Liebe Auroren entgegen sangen, ließen keinen Ton von sich hören: die ganze Natur um mich schien den Verlust der reizenden Glyce; rion zu beklagen und zu betrauren.

Schwermuthig kam ich endlich unter die Lorbeerbaume. Meine Blicke suchten meinen Freund, aber sie fanden ihn nicht. Wie ein Pfeil fuhr mir die Angst in's Herz. Ich fiel nieder auf die Rasensbank an den Lorbeerbaumen, und sah daselbst — ach wären meine

Augen blind geworden, ehe fie es gesehen hatten! — ein Blatt liegen. Ich hob es auf, und las — o hatt' ich es nie gelesen! —

— Lebe wohl Paufanias! Hätte Dein Philotas auch zwanzig Jahre nach den Kräften der Natur länger leben können, so würd' er eben nicht glücklicher gestorben senn, als er jest sterben wird. Bielleicht stirbt er jest glückseliger, wenn ein zwanzigjähriger Mangel von Trübfalen einen glückseligen Tod macht.

Dein Freund ist völlig überzeugt, daß ihm die Erinnerung an mehs rere oder wenigere Freuden des Lebens nach seinem Tode nichts nüßen wird. Er glaubt, daß der Tod im zwanzigsten Jahre des Lebens im geringsten nicht unterschieden sen, von dem Tod' im huns derten. Der Tod ist immer einerley.

Das ist der einzige Unterschied, daß eine Rose mehrere Düfte von sich haucht, wenn sie am Stocke verwelkt, als wenn sie kaum halb aufgeblüht abgebrochen wird. Rur für sebendige Wesen, welche ihre Düste trinken, ist das der Unterschied; aber der Rose selbst ist es gleichgültig. Sie stirbt eines schönern Todes, wenn sie abges brochen wird, als wenn sie verwelkt. — Ich hosse, Du wirst das glauben. —

Alles, was ich von den Gütern der Erde besitze, ist Dein. — Lebe wohl Pausanias! und grüße mir die Göttin der Liebe und ihre Grazien, wenn Du sie auf Erden sehen wirst.

Suche meinen Leib nicht auf. Ich werde schon dafür sorgen, daß die Natur alle möglichen Vortheile von dessen Auflösung erhalte, so wie von dem Leibe meiner Glycerion. — D ihr Götter! — Lebe wohl Pausanias! —

#### Reuntes Rapitel.

— Und ich, was soll ich thun, Jüngling? — fragt' er mich mit starren Augen. Du sollst leben, antwortet' ich ihm, und die eble, melancholische Seele Deines Freundes bewundern. Es ist ein Unsglück, daß eine edle Seele Griechenland verließ, und nicht länger die Seister der Einwohner desselben mit Rosendüsten entzücken wollte. Es würde noch einmal vergrößert, wenn die zwente Seele eben so menschenseindlich denken wollte.

— Menschenfeindlich? fragte der Jüngling. Ja, menschenfeindlich! antwortet' ich ihm. Das menschliche Geschlecht würd' ein hause von Barbaren werden, wenn alle edlen Geelen den Tod der abges brochnen Rose für schöner halten wollten, als den Tod der Berswelfung. Ein erhabner Geist muß das schöne Rüsliche dem schösnern Schädlichen\*) vorziehen.

Romm, schöner, edler, liebenswürdiger Jüngling, und begleite mich in meine Wohnung. Der Mensch ist ein Selbstpeiniger, welcher immer einerlen Gedanken denken will, die ihn foltern, und den übrisgen, die seinen Geist aufheitern, und vergnügen würden, den Eingang in seinen Ropf und sein Derz, mit Anstrengung aller seiner Kräfte verriegelt. Noch rief ich ihm aus dem Alkaios zu:

Rein hoher Geift läßt Marter im Bufen fenn, Die feinen Tropfen Wonne verschaffen fann: Gott Bacchus lehrt das beste Leben leben Und Benus — so singen die weisen Musen.

— Ich zwang ihn bennahe mit mir zu geben.

<sup>&</sup>quot;) Dem Unwiffenden bient zur nachricht, bag ber Gelbstmord ben ben Griechen und Romern als Die Sandlung einer erhabnen Geele betrachtet wurde.

### Behntes Rapitel.

## Der Brief.

Paufanias hatte die gottlichste Bildung von der Natur erhalten. Sein Leib hatte den vollkommensten Wuchs, und eine Schönheit, an welcher von den größten Kennern fast nichts konnte getadelt werden.

Nun stellt Euch das Gemalde der Leidenschaften in allen seinen Mienen vor, welches ich an ihm sah, als ich ihn antraf — und den Geist Eurer Laidion dazu! — Ich werd' Euch nicht erst sagen durfen, daß er den größten Grad der Liebe ben mir erregte.

Die traurige Schonbeit ift um viele Grabe liebenswurdiger, als Die freudige. Ich fuchte die Ungewitterwolfen wegguiggen, in welche fein Geift gehüllt war. Es gelang mir endlich auch nach und nach. Die Traurigfeit mußte in feinem Bufen der gartlichen Liebe weichen. Die Traurigfeit beftet fich leicht an einen Gegenstand, ben welchem fie ihre Rlagen ausschütten fann. Ich heilte mit dem Dele der Liebe feine Bunden. Allein, es war mir doch nicht möglich, die Schwers muth ganglich auszurotten. Wir blieben über ein Jahr ben einander, und liebten und binnen diefer Zeit auf bas gartlichfte, fo bag ich gu Rorinth eine Priefterin der Gottin der Liebe nur dem Ramen nach war. Ich hielt mich an einsamen Dertern mit meinem Geliebten auf, und verbarg mich vor der gangen Welt. Ich hatte Mube, Diefes ju thun. Gange Beere von Liebhabern fuchten mich auf, und taus fend Spionen wurden taglich ausgesendet, mich auszufundschaften. Der Ruf von meiner mehr als gottlichen Schonheit, wie man fie ju benennen die Gutigfeit hatte, und von meinem übermenschlichen Wiße und übermenschlicher Weisheit, war weit und breit erschollen. Einst überrascht' ich meinen geliebten Pausanias, als er über dem hinterlagnen Briefe seines Freundes sich wieder die Seele ausweis nen wollte. Ich riß ihm denselbigen aus den handen, und sagte voll zorniger Liebe zu ihm: Nein! er soll nicht die ewige Ursache Deiner Schwermuth seyn! —

— D! fagt' er, kais, wenn Du deswegen mir ihn rauben willst, so ist Deine Absicht umsonst. Jeder Buchstabe desselben ist in Ropf und Herz eingegraben, beide haben eine Kopie davon genoms men!

— Wenige Tage darnach war feine Spur mehr von meinem Gesliebten anzutreffen. Ich felbst fucht' ihn auf, und ließ ihn aufsuchen. Nirgends war er zu finden.

#### Eilftes Rapitel.

## Bon bem bochften Gute.

Ich hielt ihn für verloren, und überließ mich einige Zeit gang bem Gram. Endlich fam ich wieder zu mir felbst; suchte mich zu zers ftreuen, und meinen Geist wieder aufzuheitern.

Nach dieser heftigen Liebe macht' ich zehn Jahre lang die heitre Freude zum höchsten Gute meines Lebens. In meiner Seele war lauter Scherz, Witz, und die gefällige, menschliche, sublunarische Weisheit. Sie war binnen dieser Zeit nie ein Naub von irgend einer heftigen Leidenschaft. Ich reiste durch ganz Griechenland, unterhielt mich mit den größten Weisen und Narren, und ließ jenzseit des Grabes — jenseit des Grabes seyn; nach dem weisen Nathe der Amme der Phädra.

3ch fam von biefer Reife wieder nach Korinth juruck; und nach

und nach wurde mir auch Wit und Scherz, und die gefällige, substunarische Weisheit so gewöhnlich, daß sie mir erlaubten, das Selbstgespräch zu machen, welches ich Euch vorhin erzählte.

#### 3molftes Rapitel.

Fortfegung des fiebengehnten Rapitels des zwepten Buchs.

Allein ich bin befonders jur Glückfeligkeit geboren worden.

Paufanias, diefer fo gartlich geliebte Paufanias, erschien wider alles Bermuthen, wider alle Hoffnung. Die Liebe machte einen Sturm in der Seele, und feste alles in Bewegung.

Paufanias hatte in feiner Schwermuth den unveränderlichen Bors fatz gefaßt, fich ganglich der Weisheit zu widmen, und es darinnen so weit zu bringen, als es ein Mensch bringen könnte.

Ueber zehn Jahre lang hatt' er unermüdet diesen Endzweck zu ersteichen gesucht, worüber ich erstaunte, als er mir es erzählte; ob ich gleich nicht so leicht über etwas zu erstaunen pflege. Er würde auch immer in dieser rühmlichen Laufbahn fortgeschritten seyn, wenn er nicht mit einem — soll ich sagen, elenden oder vortrefflichen? — Weisen, der von der beliebten, stoischen Secte war, sich einst über die menschliche Bestimmung unterhalten hätte.

#### Drengehntes Rapitel.

Ein Gefprach über die Spharenmufit nach bem Cicero.

- Schmerz ift fein Uebel, und Wolluft fein Gut fagte ber Weife.
- Und was nugen die schonen Runfte und Wiffenschaften was nubet die Weisheit dem Menschen? fragte mein Geliebter. -

- Sie follen ihn die Tugend lehren, und fie ihm liebenswurdig machen, antwortete der Beife. -
- Und was nutt die Tugend dem Menschen? ich will Dich nicht fragen, was Du unter Tugend verstehft; fragte mein Geliebter. —
- Auf dieser Erde nütt sie ihm nichts, sondern erst nach diesem Leben. Der Mensch, der Weise soll nicht für sein Glück, sondern für das Glück des Vaterlandes, und seiner Nebenmenschen sorgen. Wenn er das thut, so handelt er tugendhaft; und dies sollen ihn die schönen Künste und Wissenschaften, dies soll ihn die Weisheit lehren. Deswegen trinkt Herkules und Theseus, Lykurg und Solon, und der, welcher sie alle darinnen übertraf, Zeno an dem Lische der Götter den Nestar der Unsterblichkeit; da essen sie dafür zum Lohn Ambrosia, indes die Sphären die erhabne, begeisternde zu großen Thaten begeisternde Taselmusik machen.

### Vierzehntes Rapitel.

#### Fragen.

Sprich menschlicher mit mir, weiser Freund, damit ich Dich vers feben tonne, sprach hierauf mein Geliebter zu ihm.

Also können die Menschen nicht alle tugendhaft senn, da es immer Narren geben muß, für welche die Weisen sorgen können? Weßswegen ist denn das ganze menschliche Geschlecht auf der Erde? wars um wurden nicht alle Menschen gleich im Himmel geboren? Mußman den Göttern nothwendig die Glückseligkeit mit Unglückseligkeit bezahlen? Gollen wir nicht auch glückselig auf der Erde senn? Und worinnen besieht die Glückseligkeit der Unsterblichen — der Götter, wenn Schmerz kein Uebel, und Wollust kein Gut ist?

D guter Freund, alles lockt uns auf dieser Erde zur Freude. Bossür reisten die Trauben in der Sommersonne, und die töstlichen Früchte, wenn wir lauter Wasser trinken, und Brodt essen sollten? wosür würde das weibliche Geschlecht so schön, so reizend für uns gemacht, wenn es zu weiter nichts, als zum Kinderzeugen bestimmt wäre? Wie viel Wonne gewährt Amor, das schönste Kind des Himmels, dem Menschen! Herkules und Theseus haben es empfunden — Wosür ist die Erde mit so vielerlen Arten von Thieren bevölkert, wenn wir sie nicht zu unserm Vergnügen gebrauchen sollsten? Wossir wachsen so viel Arten von schönen und wohlriechens den Blumen, wenn sie nicht zu den Vergnügungen der Sinne bestimmt wären? und weswegen singen die Nachtigallen? —

- Gotter! rief der weise Mann, wie tief fleckst Du noch im Schlamme! -
- Das glaub' ich Dir nicht auf Dein Wort, fagte mein Geliebter. Ich glaube bennahe fo weit in der Weisheit gekommen zu fenn, als ein Mensch kommen kann. —
- Und Du bift fo gar noch ein Stlave der Beiber? der Medeen? fragte der Beife. -
- Wenn ich der Stlav eines reizenden Madchens bin, antwortete mein Pausanias; so ist es zur Belohnung auch wieder meine Stlas vin; und das ist gar eine liebliche Art von Stlaveren; sie fesselt ihre Stlaven mit Rosenketten. Die wahre Lieb' ist eine Sklaveren ohne Herrschaft.

Ber ift fo fehr Thor, daß er den weisen Simonides widerlegen wolle, wenn er fingt:

Wer wünscht wohl ohne Wollust fich ein Leben? Und wollt' ein Bolf jum König mich erheben, Mir Jupiter die hohe Gottheit geben —
Doch ohne Wollust auch zugleich —
Bedankt' ich mich für Himmelreich
Und Erdenreich,
Und wählt' ein unberühmtes Leben,
Und fäng' am Busen einer Charitin:
Seht, Götter, Könige, wie ich so glücklich bin! —
Berauscht vom Geiste süßer Chier Reben.

#### Funfgehntes Rapitel.

Gine Wiberlegung bes Burgers von Genf.

Die Dichter, antwortete der Beife, muffen oft den Menfchen fchmeis cheln, ihren Durft nach thierischer Wolluft ein wenig fillen - turg; Die weisen Dichter muffen die Menschen mit der Lockspeise der finns lichen Bergnügungen gur Beisheit, gur Babrbeit fangen; Dies that augenscheinlich auch bier Simonides, welchen leider nur ju oft die Lobsprüche wolluftiger Tyrannen vom Pfade der Wahrheit, wie Sirenen, Melodien, verführten. Die war er aber ein Stlave ber Beiber, wie Du. Bu viel Erfahrungen batten ibn belehrt, daß diese fich nie von dem thierischen Zustande der Menschheit entfers nen, ju Gottinnen fich erhoben tonnen. Der Bau ihres Leibes, die heftigfeit ihrer wolluftigen Empfindungen erlauben ihnen feinen erhabenen Gedanten ju benten; ihre finnlichen Begierben, ihr uns aufhörliches Bestreben, sie zu befriedigen, vermischen sich entweder mit ihm, ober verscheuchen ihn ganglich aus ihrem Geifte. Der feinste Beist fitt ihnen auch nicht im Ropfe, in der Werkstätte des Berffandes, fondern lebt in den Theilen, mit welchen die Damen nur wissen, daß sie leben. Daher ermüdet sie gleich jeder Gedanke, ben welchem man die Nerven scharf anspannen muß; daher hat noch kein Frauenzimmer ein großes Werk des Genies hervorges bracht, selbst das Genie der Sappho war nur ein wildes Feuer, das sich wie eine Sündsluth aus benannten Theilen in ihren Ropf ergoß; es ergriff nur Kleinigkeiten, und zog das Wesen daraus. Die Sapphoen sind äußerst selten.

Simonides denkt ganz anders von dem weiblichen Geschlecht, als Du. Er sagt, die Weiber stammen von verschiednen Müttern\*). Ein Weib schuf der Schöpfer von einer Sau, und deren Töchter wälzen sich wie ihre Mutter im Kothe herum: das andere von einem Fuchse; dieses wußte Gutes und Böses, that aber nur das Böse nach Art der Füchse: das dritte von einem Hunde; die Töchter von ihm bellen und beißen: das vierte von Erde; deren Töchter legen sich im Frühling an die Sonn' und im Winter hinter den Ofen, und sind, so lang sie leben, faul und träge, und ihren Männern eine schwere Last: das fünste von dem Meere; und deren Kinder scherzen und wüthen, wie das Meer, ihnen ist nie zu trauen: das sechste, furz, die übrigen aus Eseln und Affen. Nennst Du Stußerchen den Simonides nun noch den Weisen? —

— Wenn dieses Gedicht Wahrheit enthalten soll, so ist es die Sastyre eines Menschenhassers auf das ganze menschliche Geschlecht; denn wir Manner sind von eben diesen Müttern geboren, als unfre Damen; und wahr ist es, daß das Uebel in dieser sublunarischen Welt zahlreicher ist, als das Gute; aber Simonides sagt doch noch in diesem posserlichen Gedichte, wenn ich mich recht entsinne:

<sup>\*)</sup> Man verzeihe diefe übeln Stellen dem Ueberfeger; er mar zu gewiffenbaft, etwas an dem Originale zu verandern.

Bevs, der Bater des Schönenguten, fchuf aus Einer Bien' auch ein Beib, an welchem Momus was zu tadeln zu finden felbst nicht konnte,

Was die Töchter von ihm berühren, wandelt Sich in Blüthe, sie machen ihre Männer Selig, machen ihr Haus zur Götterwohnung, Zeugen reizende Heben und Bathylle, Worte, Blicke, Gebehrden, was sie handeln, Schmelzt mit Grazie jeden rauhen Busen. Damen, welche Priapen-Metten seyren, Fliehn sie, lechzen nicht nach der Wollust Hefen, Und verachten, was nicht gleich schön und gut ist. Selig, Gott, ist der Mann, der eine Lochter Dieser Mutter zur Gattin hat erworben!
Selig ist er auf Erden! wandeln wird er In Elysium süs mit ihr entschlummernd.

Dies ift noch das beste im gangen Gedichte, welches ich für fein Meisterstück des Simonides halte, "denn die Grazien haben ihn ges wiß nicht daben begeistert."

Der Gottheit ist es auch unanständig, Uebel zu schaffen, und abs geschmackt ist es, von dem Schöpfer zu sagen, er hätte Schweine, Füchse und Hunde zur Schöpfung seines schönsten Werkes gebraucht. Simonides mußte vermuthlich kurz vor Versertigung dieses Ges dichts mit einem einfältigen ägyptischen Priester umgegangen senn, denn diese haben dergleichen krumme, schiese Gebanken in ihren Röpfen, mit denen ein heitrer Grieche nicht einmal Scherz machen kann, so ekelhaft sind sie.

Und was nennft Du ein großes Bert bes Genies? Gine Miabe?

es ist wahr, noch hat keine griechische Dame eine Iliade, oder einen Dedip hervorgebracht, aber das ist noch kein Beweis, daß keine Dame ein großes Werk des Genies hervorbringen könne. Sappho und die übrigen großen Dichterinnen Griechenlandes, Uspasia, die Umazonen haben dem männlichen Geschlechte gezeigt, was das weibliche thun könne. Die Damen haben so gut Köpfe und Geister darinnen, als die Männer; dadurch ist ihr Geschlecht ja nicht von dem männlichen unterschieden. Gestehen muß ich zwar, daß die Geelen der Damen auch so eine gewisse Weiblichkeit an sich haben, wie ihre reizenden Leiber, aber eben dadurch machen sie das männstliche Geschlecht glückseliger.

Neberhaupt glaub' ich, daß die Damen sich besser auf die Glückseligs keit der armen Erdenbewohner versiehen, als die Männer; sie wissen wohl, daß alle die abgezogenen Wahrheiten, die schwärmerischen Begriffe von Wollust und Schmerz, die platonischen Ideale der Gottheit, die sophistischen Begriffe von Necht und Unrecht, die Soskratischen Zänkerenen über die Unzertrennlichkeit aller Tugenden, den Menschen nicht so glückselig machen, als der Schlummer der Liebe nach guten Thaten in dem Schoos' einer Lais.

Die Empfindung macht glückseliger, als der abgezogene Begriff davon; und die Runst, das Genie, Wollust, Liebe, alle Leidensschaften im höchsten Grad' ihrer Seligkeit zu empfinden, besißen die Damen unstreitig in größerm Maaß', als die Männer. Ich wünsche zum Wohl Griechenlandes, daß sich alle Mädchen nach einer von den Grazien, und nicht nach der Pallas, und die Männer nach ihnen, wenn sie aus den Sokratischen Schulen kommen, bilden mögen.

<sup>-</sup> Bas? rief ber fleine Beno, die Leidenschaften ber herfuleffe,

der Achille konnten die Damen im hochften Grad' ihrer Seligkeit empfinden? Sie konnten gluckfeliger, als Zeno machen? —

Mein Pausanias macht' ihm eine tiefe Verbeugung, und gab ihm zur Antwort: Ich will nach Korinth gehen, mein Geist und Herz soll die schöne Lais deswegen um Rath fragen. —

Bu diefer kam er denn auch, und empfing in der Scene, die ich Euch beschrieben habe, die Antwort auf seine Frage von meinen Lippen. —

Ich ergahl' Euch dieses lange Gespräch nur deswegen, damit Ihr Eure kaidion über diese Sachen besser belehren möget. — Und Dir, mein geliebter Aristipp, damit es Dir Gelegenheit gebe, die Zenonen zu belehren.

#### Sechszehntes Rapitel.

## Bon einer befondern Tobesart.

Nun genoß ich noch zwen Jahre des entzückenden Umgangs meines Paufanias. Nach diesem verschwand er wieder; ich weiß nicht, warum? und ich habe nie wieder das Glück gehabt, ihn auf Erden zu sehen.

Ich machte wieder, um meine Traurigfeit über diesen Berlust zu zerstreuen, einige Reisen durch Griechenland; zu Thessalien blieb ich einige Zeit; um die Schönheiten des Frühlings daselbst zu emspfinden.

Einst wandelt' ich an einem der schönsten Abende, die je von dem Thessalischen Himmel die zärtlichsten Gestirne herabgeleuchtet haben, in das zur Liebe von den Grazien und unserer wohlthätigen Göttin gepflanzte Tempe. Das füßeste Leben schwebte in meinem ganzen Wesen. Ich legte mich auf das sanstesse Moos an die Quelle, die,

nach der Sappho, den Nachtigallen Harmonie zu wollüstigen Mes lodien durch die Zweige murmelte, wo die Charitinnen des Praxis teles ihre Sottheit den Mädchen mittheilen, in welchen die Liebe anfängt, mit einem füßen Schrecken zu zittern — um mich in Elystum zu träumen, und war so voll von Wonne, wie ein Mädschen, in dessen Busen die Liebe zum erstenmal ihr süßes Schrecken zittert.

Es konnte wohl Mitternacht seyn, als ich den ersten Traum nach unserm Elysium schlummerte. Auf einmal floh er, wie ein leichter West, davon; die Ton' einer Laute, so rein, wie die Tropfen in unserm Bache der Jugend, weckten mich auf. Ich lauscht' auf eine Erscheinung der Charitinnen, und hört' einen Apollo singen:

D wie manches schone Kind, Dem zur kais nur Korinth, Oder Smyrna sehlen, Wird in dieser Mitternacht, Wenn voll Feuer es erwacht, Sich mit Wünschen qualen!

D wie manche Leda wird Girren, wie ein Täubchen girrt, Selbst sich Küsse geben, Wenn ihr Mann vom Schlaf besiegt, Wie dahin gestorben liegt, Ohne Geist und Leben!

Liebe fingt die Nachtigall: Liebe rauscht des Baches Fall: Blüthen duften Liebe: Und am heitern himmel bligt Sanft aus allen Sternen ist, Wie aus Augen, Liebe:

Und ich Armer muß allein Wachen, und verlaffen fenn, Blicken nach den Sphären! Will mich keine Charitin, Muse, Rymphe, Schäferin! Will mich keine hören?

Ach! wo wird Dione fepn? Werd' ich fie nie wieder kuffen? Werd' ich ewig schmachten muffen, Aphrodite? sage nein!

Melodie und Stimme, die gegenwärtigen Charitinnen, mein Herz entdeckten meinen Hyppolochus; ich hing an seinen Lippen, wie an einer Bildsäule des staunenden Entzückens. Ich din Deine Dione! ich lebe, und bin Deine Dione! küßt' ich ihm auf die Lippen. Sprache los sank er mit mir auf das sanstesse Moos an die Quelle, und — hier riß mein Geist sich aus der Hülle, schwebt' empor, sank wieder hernieder, blickte den ohnmächtigen Hyppolochus noch einmal mit dem Blicke der höchsten Lieb' an, weint' eine Zähre der Betrübnis über seine künstigen Klagen, daß dies nur ein Traum gewesen sen, verweilte sich noch in den Schatten des Tempe, dis er erwachte, und wallte wieder zur Muse der Liebe geboren in die Höhe, und hatte die unaussprechliche Glückseligkeit, von Euch als Tochter und Freundin im Himmel umarmt und geliebt, und der Göttin der Liebe, und den Grazien geküßt zu werden.

# Siebenzehntes Rapitel. Unvermuthete Neuigkeiten.

— Uch geliebte Laidion, sagte hierauf Aspasia; Du kannst den zärte lichen Philotas mit seiner Glycerion, und Deinen Pausanias und Deinen Hyppolochus in unserm Himmel sinden und umarmen! Der letztere hat gleich seine Reise nach Dir in Elysium angetreten. Freue Dich, daß Philotas wider sein Bermuthen, und wider seine völlige Ueberzeugung, seine Glycerion wieder gefunden hat! Unausspreche lich — Götterzungen unaussprechlich war das Entzücken des Philotas, als er seine Glycerion umarmte! —

Und unaussprechlich — Götterzungen unaussprechlich, war das Entzücken Deiner Lais, geliebter Aristipp, als sie ihren Hyppolochus wieder füßte! —

### Achtzehntes Kapitel.

Widerlegung eines göttlichen Sațes des göttlichen Plato; nebst einer Ode der Sappho, und noch etwas vom heiligen Sofrates.

Es dachte nun Niemand mehr daran, die Nichtigkeit des Beweises zu bezweiseln, welchen ich mit meinem Selbstgespräche wider die Lehre des Perikles und der Aspasia von der Seele hatte machen wollen; nämlich, daß die genaue Untersuchung unster Vergnügunsgen: ob sie auch wahre, und hinlängliche Ursachen uns zu freuen senen? sie ganz und gar verschwinden mache; und daß deswegen die Götter, aus Vorsorge für unste Slückseligkeit, der Ausgrüblung der Bestandtheile unster Seele so viel Hindernisse in den Weg ges legt hätten.

Der Saß wurde von allen für richtig anerkannt, daß der Schein selbst in allen Himmeln mehr wollüstige Empfindungen verursache, als die Wahrheit, und daß ferner, wider den göttlichen Plato, die Untersuchung des Scheins eines wahren Weisen würdiger sen, als der Wahrheit. — Wie der göttliche Plato durch sein eignes Ben; spiel seinen großen, falschen Saß hinlänglich widerlegt hat. — Die ganze Familie vertrank nach dieser langen Unterredung die Lehre von den Bestandtheilen der Seele an der Quelle der Versgessenheit; deren Eigenschaften ich Dir, Freund Aristipp, nun bald beschreiben werde. Vorher gestand uns aber Aspasia, daß sie durch den Beweis von der Unmöglichkeit zu denken — hätte zeigen wollen,

diese Art die widersprechendsten Dinge beweisen konnte. — Die beste Weisheit ist freylich die Weisheit der Erfahrung. Ich allein trank nicht von der Quelle der Vergessenheit, weil ich mir schon vorgesetzt hatte, Dir meine Begebenheiten alle im himmel zu

beschreiben.

wie lächerlich es fen, wenn einige Sophiften nach mathematischer Methode philosophische Sabe beweifen wollten, indem man auf

Wie dies geschehen war, kam die wunderschöne Helena, und die göttliche Sappho, vom Sokrates und Alcidiades begleitet, und entgegen. Wir umarmten einander; und ich empfand, was keine Sprache auszudrücken vermag.

Alcibiades ward bald gartlich gegen mich und traulich; und Sappho schien baben etwas von den Empfindungen zu fühlen, die sie ben jenem Mädchen hatte, von deffen Zauber entstammt sie das bes wunderte Lied fang:

"Gleich den Göttern scheint mir der Mann gu fenn, der beiner Schönheit Pracht gegenüber figet,

und zu dem du beugest den Nacken, der dein sußes Gestüster höret, und das Lächeln voll Lustbegierde. Ha, mir hat's das Herz in der Brust erschrecket! denn so bald ich dich nur erblickte: kam auch nichts mir von Laut

mebr,

fondern war gebrochen die Jung; ein feines Feuer unterlief mir die Haut urplötzlich; vor den Augen wird es mir dunkel; und mir braust's in den Ohren;

falte Schweiße rinnen herab auf einmal; ganz ergreift ein Zittern mich; blaffer bin ich wie Heu, und als stürb ich in wenig, bleibet aus mir der Athem. Alles muß gewagt senn — —"

Wir wandelten zusammen in einen Hann auf übertempischen Blus menpfaden. Hier lagerten wir und unter Rosen an eine Quelle, die ihre Wellen mit zärtlichen mütterlichen Stößen in den Bach der Jugend murmelt.

hier war es, wo Sokrates lächelnd zu der Versammlung sprach—
ich will Dir, weiser Aristipp, nur was weniges von dem Inhalte
dieses Gespräches beschreiben, aus welchem Du Dir das Uebrige
leicht wirst hinzu denken können.

Sokrates. Laidion kann uns fonder Zweifel schone Gedanken über die Liebe fagen. Ein Bunder von Schonheit und Grazie, das, fo lang' es lebte, geliebt hat, muß viel davon wiffen. Bitten wir fie barum, meine fchonen Damen und Freunde!

Laidion. Du magft wohl darüber noch schon're Gedanken fagen tons nen, weiser Sokrates. Ihr Weisen genießt die göttliche Glückfeligkeit, die Liebe denken zu konnen, Laidion konnte fie nur empfinden. Sofrates. Und fann man die Empfindungen nicht ben der Ers innerung denfen?

Laidion. Dein! noch einmal empfinden.

Sofrates. Gollt' es nicht möglich fenn, daß Laidion diefe Ems pfindungen in Gedanken verwandeln konnte?

Laidion. Wenn Laidion Sofrates mare, und in ihrem Leben mehr gedacht, als empfunden hatte.

Alcibiades. So wird kaidion dem Sofrates wohl ihre Empfins dungen zu empfinden geben muffen, wenn wir etwas von ihr über die Liebe hören follen.

Laidion. Sofrates hat vermuthlich diefe Empfindungen schon in einem hohern Grade ben bem Sohne des Klinias empfunden.

Sokrates. Damon! wo bist Du? Hier hab' ich Deiner Hulfe nothig. Kann man ben der Liebe gar nichts denken? muß man Alles empfinden?

Laidion. Deine Beisen behaupten, daß man benm Genuß ihrer hochften Bonne nichts denken konne, und verachten fie defwegen, wie Xenofrates.

Alcibiades. Glückfelige Lais! deswegen haft Du die Liebe immer nur empfunden?

Laidion. Ich glaube, schoner Alcibiades, daß wir beide die glucks feligsten Personen unfere Zeitalters waren.

Sofrates. Du haft nicht nothig, Lais, ben uns einen Sophiffen ju machen.

Laibion. D tonnt' ich zu Deinem Vergnügen einen vorstellen! In diesem Elnstum wirst Du Mangel daran leiden. Die Widers legung der Sophisten war eine der vornehmsten Glückseligkeiten Deines Lebens; Schnee und Eis fonnen hier Deine Fußsohlen auch nicht mehr entzücken: Dieses Elpsium —

Aspasia. Geliebte Tochter, die Bitte des Sofrates war teine Ironie; er macht hier nicht mehr so viel Gebrauch davon, als auf Erden, und verdienet Deinen Spott nicht. Ich mögte selbst was Neues von Dir über die Liebe hören.

Helena. Die Lieb' ist ein Verlangen nach Vereinigung; und der Genuß der Liebe die Vereinigung des geliebten schönen Gegenstandes mit unserm Wesen. Könnt Ihr sie besser beschreiben, Du weiser Sokrates, und Du reizende Schwester, und Ihr weisen Freunde, so thut es.

Laidion. Sofrates lehrte dort unten nach feiner Diotima, fie fen ein Berlangen nach Unsterblichkeit; ein Berlangen entweder nach der Unsterblichkeit des Leibes oder des Geistes. Sofrates bes schrieb die gedachte Liebe, und Helena die empfundene.

Sofrates. Ich glaube, daß uns der rechte Anfang ju unferm Gesfprach' über die Liebe fehle. Wir muffen zuerst die Entstehung der Liebe untersuchen, und bis zu ihren außersten, verborgenften Quellen zurückgehen.

Aspasia. Und was werden diese anders senn, als das ewige Berslangen in dem Menschen, das glückseligste Leben zu empfinden? Laidion. Als das ewige Berlangen, Alles was schön und gut ift, oder welches einerlen, uns zu senn scheint, mit unserm Wesen zu vereinigen?

Perifles. Als das Verlangen nach der besten Selbsterhaltung? Alcibiades. Als das Verlangen nach Unsterblichkeit? lehrte Sos frates oder Diotima was anders?

Laidion. Als die Bereinigung unfere Befens mit dem mefents

lichen Schönen? als der Befit des hochsten Ideals der Schönheit? ber Schönheit, die ewig ift, nicht geboren wird, und nicht ftirbt: weder wachft, noch abnimmt: Die durchaus schon, an der nichts habliches ift: Die überall und Allen schon zu senn scheint: Die wesents lich schon ift, nicht wie ein schon Geficht, eine schone Sand, ein Schoner Leib, eine Miade, eine Rebe vom Perifles, eine Benus vom Prariteles: die weder in einem Geschöpfe, weber im himmel, noch auf Erden liegt; fondern immer durch fich felbft, und mit fich felbft barmonisch einformig ift: ohne welche nichts schon ift: ohne welche feine Liebe erhaben, Die Leidenschaft eines edlen Beiftes fenn fann. Bar das nicht der Begriff ber Liebe Deiner Diotima, Gofrates? Den Befit biefes wesentlichen Schonen hab' ich auf Erden gesucht; befregen hab' ich von Rindheit an mein Bergnugen an der Betrach: tung schoner Rorper gefunden, und je mehr mein Ibeal von Schons beit schoner, vollkommner geworden ift, je mehr ich Flecken bavon gewischt habe, "je weniger hab' ich meine Liebe auch auf eine ges liebte fchone Perfon allein einschranten tonnen." Darauf wandt' ich meine Betrachtung auf Die Schönheit des Geiffes, und endlich wurde das höchfte Ideal, ich weiß felbft nicht, wie? vom ewigen, geiftigen, wefentlichen Schonen fur die Augen meines Geiftes, gleich ber allerhochften Gottheit in allen unermeglichen, grangenlofen Raumen ber Natur verforpert, in meine Phantafie hineingezaubert. Der Befig biefes Ibeals, die Bereinigung mit ihm, gof einen allmachs tigen Reig, einen Zauber über Alles aus, mas an meinem Leibe gu feben mar, bag ich jur leibhaften Gottin ber Gragien auf Erben bas burch verklaret, vergottert murbe, und Alles, mas nur Schonheit empfinden fonnte, unwiderstehlich, wie das Schickfal, nach Korinth ju mir jog. Diefes mefentliche Schone mar bas Den, in welchem fich alle herzen fingen, und in welchem endlich felbst bas meinige von zwen Junglingen, nach dieser Schonheit gebilbet, gefangen wurde.

Sappho. Ich verfiehe Dich nicht, schone Laidion, fo aufmerkfam ich auch jugehort habe.

Laidion. Bitte nur den Gofrates, Dir es zu erflaren; denn das tann ich felbst nicht; er wird Dir unvergleichliche Sachen darüber fagen.

Sokrates. D kaidion! ich werde mich ben Dir in der Geduld üben können, ohne daß ich nothig habe, vier und zwanzig Stunden lang auf einem Fuße zu denken, ben einer Xantippe zu leben, und baarfüßig auf dem Eife herum zu laufen.

Die platonischen Perioden von dem wesentlichen Schönen klingen prächtig; nur Schade, daß ein vernünftiger Mann nicht viel daben denken kann. Dergleichen unverständliche Gedanken sind weder in meinen, noch in den Kopf der Diotima gekommen. Es soll was Erhabenes darinnen verborgen liegen, das ich nicht finden kann.

Es ift immer am besten, man bleibt ben der nackenden Wahrheit, die freylich schwerer zu finden ift, als die erhabensten Worte. —

Darauf baten wir den weisen Mann insgesammt, uns die nackende Wahrheit zu sagen, welches er denn auch that. Meine Flüchtigkeit aber, geliebter Aristipp, erlaubt mir nicht, die vielen Fragen und Antworten nach der Ordnung auszuschreiben; ich verde Dir also nur den trocknen Inhalt der Abhandlung des Sokrates über die Liebe mittheilen; Du kannst leicht hinzudenken, wie Dein Lehrmeister gesprochen hat; denn, die Kunst zu fragen, hat er in Elysium noch nicht vergessen.

- Der Geift fucht, wie helena und Laidion fchon gefagt, Alles mit

sich zu vereinigen, was schön und gut ift, und der höhere Grad des Schönen und Suten schwächt das Verlangen nach der Vereinigung mit dem minder Schönen und Suten. Der Leib folgt hierinnen dem Seiste. Diese Triebe, dieses Verlangen hat jedes lebendige Wesen, der Schöpfer gab ihm diese anziehende Kraft, damit es sich selbst ersbalten, und seine Sattung fortpflanzen, ewig machen könnte.

Das Verlangen eines Leibes, sich mit einem andern schönen Leibe zu vereinigen, ist die thierische Liebe. Das Verlangen des Seistes, sich mit einem andern schönen Seiste zu vereinigen, die geistige: und das Verlangen des Seistes und Leibes, in eine Leidenschaft zusams mengestossen, sich mit einer schönen Person zu vereinigen — ist die dritte Art von Liebe. Die Mittel zur Vereinigung sind verschieden, die Weisen unter den Griechen haben sie sehr vervielsacht, um den Nestar aller Art von Wollust zur höchsten Süsigkeit auszuschäumen. Daher ist das philosophische Mährlein entstanden: Im Anfange wäre der Mensch ein Zusammengewächs von Mann und Weib ges wesen; Zevs hab' es gespalten, damit er nicht mehr hochmüthig sen solle, und nun suchte jeder Mensch, sich wieder mit seiner Hälfte zu vereinigen.

Noch ist eine vierte Art von Liebe: das Verlangen nämlich, sich mit der Gottheit zu vereinigen. Diese Art von Liebe haben viele Mensschen nicht, hingegen einige andre in so hohem Grade, daß sie Schwärmer, und ihres gesunden Verstandes gänzlich beraubt werden; das ist die Liebe, die Sofrates ein Verlangen nach Unssterblichkeit nannte.

Ich antwortete dem weisen Manne — Man kann nichts wahrers mit dem größten Lieffinn über die Liebe fagen, als Du gesagt haft, und es ist das nämliche, was helena schon gesagt, und was wir Alle empfunden haben; aber wir schämen uns fast, die Wahrheit so nackend zu sehen, und mögten sie lieber in einem reizenden Gewand' erblicken, in der Gottheit des himmlischen Amors, und des Amors von Paphos, wie sie die Sophisten und Dichter uns zeigen.

Darauf fang Sappho eine Einladung an diese beiden Brüder; noch hatte sie ihre Ode nicht ausgesungen, als schon der Amor von Pasphos auf meinem Schoose saß, und sein Bruder am Nacken des Sokrates hing. Es währte nicht lange, so wurden die schönsten Griechen von ihrer Gottheit herben gezogen, und wir alle wandelsten zum Bad' in dem Bache der Jugend.

#### Meunzehntes Rapitel.

## Daß Dinte feine Farbe fey.

Ich will Dir die übrigen Gespräche nicht erzählen, die mit mir find gehalten worden; Du kannst Dir das mehrste davon, geliebter Arisstipp, da unten selbst mit Deiner Phantasie lebhaft genug vorstellen, da sie die Bilder von allen schönen Gegenständen, welche man auf der Erde haben kann, in sich enthält.

Ich follte Dir nun billig eine Beschreibung von unserm Elpsium im Abendsterne machen; allein, Dir ihn ganz mit allen seinen Theis len anschaulich vorzumalen, ist eine Unmöglichkeit.

Mache Dir ein Ideal aus den Beschreibungen der schönsten Gegen; den aller Dichter vom Homer an, dis auf den Plato, und aus allen schönen Gegenden, die Du jemals auf Erden gesehn hast. Weiter kann ich Dir nichts von dem Ganzen sagen. Ein Gemälde Dir davon mit griechischen Worten machen wollen, da Du von tausend

Theilen kaum einen von einer Sache mit Deinen Sinnen empfunden haft, war' ein eben so lächerliches Unternehmen, als wenn Damon einem Blindgebornen ein Gemalde von der schönen Phryne mit seinen bezaubernden Tonen hatte machen wollen. Du tannst hieraus sehen, welche Glückseigkeit Deiner erwartet.

Ich habe oft über die berühmten Beisen gelacht, und gespottet, die und poetische Gemälde von Dingen gemacht hatten, die unmöglich in die Sinnen eines Menschen fallen konnten. Wir Menschen, ehe wir gestorben, und wenn wir gestorben sind, können und unmöglich eine Sache vorstellen, von welcher keine Seite in die Sinnen fallen kann, oder noch nicht gefallen ist, wenn sie auch in die Sinnen fallen könnte.

Ich will nicht den nämlichen Fehler begehen; es ist schwer, ihn zu vermeiden. Wir schließen gar zu leicht: Was Du siehst kann ein Andrer auch sehen; ob er es gleich nicht sieht, und wirklich nicht sehn kann, so kannst Du es ihm doch mit Worten zeigen, wie er es machen soll, daß er es sieht. Daher kommen die verworrenen, einfältigen, rasenden Declamationen von den Nichtsen, welche vers rückte Geisterseher gesehen — wirklich mit ihrer Phantasie gesehen haben; denn man kann auch Nichts mit der Phantasie in ein Geswand kleiden.

Die Götter können keine unmögliche Dinge thun, die Menschen haben allein das Vermögen, diese zu verrichten. Der Mensch auf Erden ist in der That ein Geschöpf, über welches man erstaunen muß; denn man kann ihn wahrhaftig dazu bringen, daß er sich eine Vorstellung davon machen kann, wie ein Cirkel, als ein Dreyeck aus; sehe, und Nichts wie Etwas.

Ich will Dir fo viel von unferm himmel fagen, als ich glaube, daß

Du Dir vorstellen kannst. Sollt' ich wider Willen in den ebens angeführten Fehler der Schwärmer verfallen, so wirst Du mir es verzeihen, da mich lauter Gegenstände umgeben, von welchen noch tein Bild in eines Menschen Ropf dort unten gekommen ist.

## Zwanzigftes Rapitel.

Widerlegung des Beweifes, daß Dinte feine Farbe fen.

Eben jetzt schreib' ich Dir in einer Laube aus Schasmin, Geißblatt, Reben und noch einigen andern Dir unbekannten Stauden geflochsten, oder vielmehr gewachsen; und diese Laube selbst ist auf einem Hügel, der sich nach und nach, aus einer weiten Entsernung, über die Horizontallinie unserer Sphar' erhebt.

Auf dem Gipfel diefes Sugels ift ein Pommeranzenwaldchen, welches an den Granzen der wolluftigen Garten unfrer Gottin liegt.

In deren äußersten entspringt die Quelle der Jugend; aus dieser wird ein Bach gegossen, der am Nachmittage — und eben zu dieser Zeit schreib' ich Dir — wie Sonne schlängelnd sich den Hügel hinab durch mancherlen Büsche und Blumen windet. In der Ferne steigen hohe Bäume mit weiten, schattichten Zweigen gen himmel; auf der Erde würden die Poeten von ihnen sagen, daß sie die Wolken stützten; aber hier oben haben wir keine Wolken, außer bisweilen in einer einzigen Gegend, aus welcher sie aber nicht weiter kommen können, ohne gleich geschmolzen zu werden.

In diese Gegend gehen wir, um Gewitter ju betrachten, und dons nern zu horen. Für und da oben ift dieses ein erhabnes Vergnügen. Ohne Furcht können wir die Donner um und her zischen sehen, und horen, da unsere Leiber ihnen heilig, und unzugänglich find. Der ganze Abendstern besteht aus so gutartigen Theilen, daß auch feine einzige schädliche Art von Masse sich darunter besindet. Die Dünste, welche von den schönen Früchten ausgedüstet werden, fallen in einem wohlriechenden balsamischen Thau immer nach und nach aus der Höhe wieder herunter, und verursachen am Abend und am Morgen und nichts destoweniger die schönstsarbigen Abend; und Morgenröthen.

Doch ich darf nicht zu weitläuftig fenn, fonft konntest Du sterben, eb' ich angefangen hatte, Dir etwas zu erzählen.

### Ein und zwanzigftes Rapitel.

Daß die Damen beffer regieren fonnen, als die Berren.

Alle Abende baden wir und in der Dir schon beschriebenen Quelle ber Jugend.

Die Seligen hier oben find in kleine Republiken eingetheilt, und diese verändern alle Wochen ihren Aufenthalt. Eben jest wohn' ich in einer der schönsten Gegenden des himmels, an den Gränzen der entzückenden Gärten der Benus.

Aspasia ift jest das Oberhaupt unsrer Republik, und ben der nachs ften Beränderung wird es Sappho senn; nach dieser Eratoskaidion und dann Helena, und so weiter.

Wir Frauenzimmer haben hier oben die Oberherrschaft, so wie dort unten Ihr Männer sie haben wollet. Da wir hier oben die Mängel nicht haben, davon wir dort unten, vermöge unsrer Natur, nicht bes frent senn können, so gehört sie uns ganz unwidersprechlich; denn feine Mannsperson ist jemals einer Uspasia in der Feinheit der Betreibung und Behandlung der Geschäffte gleich gesommen. Auch aus der Geschichte ift flar, daß die Nationen bennahe mehrentheils zu der Zeit in einem fehr hohen Grade von Glückseligkeit sich bes fanden, da sie von einem Frauenzimmer beherrscht wurden. Die Helden gehorchen einer schönen Frau eher, als dem größten Helden.

# 3men und zwanzigftes Rapitel.

#### Marum?

Die große Kunst und Seschicklichkeit, Kleinigkeiten in ihrer größten Größe zu erhaschen, ist immer ben den mehrsten Frauenzimmern, die sich ausgebildet haben, anzutreffen. Die Männer sind zu stolz — oder faul dazu, sich hiermit abzugeben, und deswegen schlagen ihnen ihre oft so vortresslich ausgesonnenen Entwürse in der Ausführung fehl.

So wie der Ausbruck einer Leidenschaft im Gesicht nicht selten nur in ganz kleinen fast unmerkbaren Zügen steckt, welche die Ausmerks samkeit eines Apelles allein erhaschen kann, so ist es auch mit den Zügen der Charaktere der Menschen. Nichts ist schwerer — aber auch nichts leichter — als in gesitteten verseinerten Ländern die unterscheidenden charakterissischen Züge des großen sowohl als des kleinen Mannes zu entdecken. Sie entschlüpfen der Ausmerksamskeit, wie ein Aalchen der Hand. Ben großen seperlichen Handlungen sind sie gar nicht zu sehen; bey diesen putzt man die Seele, wie den Leib, und jeder nimmt daben die Mienen an, von welchen er gehört hat, daß sie edel außschen sollen.

Man muß also im Borübergeben, mit einer unaufmerksam scheinens ben Aufmerksamkeit diese Leute belauschen, sie von ohngefähr mit nichtsbedeutenden Dingen zu zerstreuen suchen, den Flatterhaften selbst machen, und ihnen keine Zeit lassen, daß sie ihre Lebensgeister immer wieder versammeln können, wenn sie sich zerstreuet haben; ihrer Eigenliebe unvermerkt schmeicheln, und sie in das Netz locken, worinnen man sie haben will.

In solchen Kleinigkeiten lernt man die Menschen fast allein völlig aussorschen; und wenn man einmal eines Menschen Charakter kennt, dann kann man ihn leicht in sein Interesse verwickeln. Man kann seiner Leidenschaft sehr leicht immer eine Lockspeise vorhängen, und ihn hinführen, wohin man ihn haben will; und eben dadurch, wenn man ein gutes Derz bat, viel zu seiner Glückseligkeit bentragen.

Der große Fehler Eurer großen Gesetzgeber, Staatsminister und Oberhaupter der Republiken! war immer, daß sie die Menschen völlig zu kennen glaubten, und sie entweder gar nicht, oder doch nur die unbedeutenden Züge ihrer Charaktere kannten.

Ich kenne ferner Damen, die ein wirkliches Ganges beffer übers sehen konnten, als die größten Beisen; ihre Natur scheint es schon mit sich zu bringen, daß sie sich nicht von einem Gegenstand' allein so leicht befriedigen lassen. Sie konnen auch den großen Mann eher in einem unbedeutenden entdecken.

Unfere Republiken find immer fo wohl eingerichtet, und befinden fich immer in einem folchen Juftande von Glückfeligkeit, daß und die Gotter felbst beneiden, wenn fie unfere Benus besuchen.

Dren und zwanzigstes Rapitel.

Von einer besondern Urt von Fischen.

In dieser Quelle der Jugend baden wir uns jeden Abend, wenn die Sonne untergeben will; ein Schauer der Wollust fährt durch

alle Nerven, wenn man sie berührt. Ueber Goldsand rollen ihre Wellen dahin, und sie ist so klar, daß man den Sand durch sie beutlicher sehen kann, als durch die Lust. So lauter und rein, und so geistig sind ihre Tropsen, daß einer von Euren Dichtern beym Upoll und allen Musen schwören würde, er entspringe von den glänzenden Thränen, welche die schöne Aurora aus Misvergnügen über ihren — alten Mann auf einen ganzen Wald von Rosen geweint hätte.

In diesem Bache sind einige Arten von Fischchen, welche unter den Fischen das sind, was Turteltauben und Zeisige unter den Vögeln. Wie ein schönes Turteltaubehen ein Mädchen, durch das muthe willige Picken ihres Schnäbelchen auf die Knospe ihres Busens oder in die Ohrläppechen neckt, so fahren diese Fischchen, wenn man im Bach ist, einem ganz kirre bald hiehin, bald dahin, und bald dorthin; und mit jedem plöglichen Stößechen erregen sie ein süßes Schrecken im ganzen Leibe; welches einige von unsern Mädchen so sehrecken im ganzen Leibe; welches einige von unsern Mädchen so sehrecken in ganzen Leibe; welches einige von unsern Mädchen so sehrecken in ganzen Leibe; welches einige von unsern Mädchen so

## Bier und zwanzigftes Rapitel.

Ein Mittel, die Frengeistinnen nach dem Yorik fromm und gahm zu machen.

Dieser Bach erset alle Krafte wieder, welche wir am Tage verloren haben, erhalt die Jugend immerwährend, und beist, wenn Du mir das Wort nicht übel nehmen willst, die Rosen und Lilien unserer Schönheit, welche den Tag über aufblühten, wieder in ihre halberöffneten Knospen zurück.

Ein entzückender Unblick ift ein folch allgemeines Bad! Den Sügel

hinab seh' ich im Schatten einige tausende der ausgesuchtesten Schönheiten vom männlichen und weiblichen Geschlechte stehen — in der unverhüllten Blüthe der jugendlichen Natur, als ob sie sich alle, gleich den dren Göttinnen, zum Wettstreite der Schönheit rüsteten. Zest stehn sie an den Ufern des Bachs —

Die Locken wallen berab von Racken bis ju Suften, Mus Nacken und Suften frahlt bas junge Rofenblut -Die Locken flattern noch und gauteln in den Luften -Und jest umfänget fie die flare Gilberfluth, Bie Balfam Bunden, fühlt fie jeder Aber Gluth; Bephore schütteln auf fie viel fuße Strome von Duften: Die Wellen hüpfen hinauf an manche Rosenbruft, Und fachen Begierden an nach - größrer Luft ben der Luft. Dort bat ichon Paris fich um helenen geschlungen -Ach wie er fie - fie ihn, bennah mit Ruffen ifft! -Dort ift's bem Gofrates benm hiacinth gelungen, D wie Unafreon fo fchon Bathollen füßt! -Uch Bufen schmiegen fich an Bufen! alle Zungen Befeelen fich! fein Ginn hat ju genießen Frift! Es tobt die Jugend - es bupft die Geel' in alle Dafen Und fangt ju fchmelgen an ben Jedem in Efftafen -Apelles - und Andern auch - war dies wohl Augenweide! Richt Augenweid' allein, vielleicht ein wenig mehr! Benm Lefen wünschest Du Dich schon befrent vom Rleide -Es jappelt mohl alles an Dir nach diesem himmel ber! -Dier beulte Beratlit von feinem em'gen Leide Rein Liedchen! - und Zeno fange, daß Wolluft was gutes war. -D! marft Du bier, o Freund! - fo follten aus den Lippen Laidione alle Geelen flattern in Ariffippen! -

# Fünf und zwanzigstes Rapitel. Bon lauter unerhorten Dingen.

Beil ich Dir eben von der Quelle der Jugend etwas geschrieben habe, so will ich Dir auch etwas von den übrigen Bunderquellen melden. Bir haben noch da oben eine Quelle der Bergessenheit—eine Quelle der Erinnerung und dann die Grazienquellen.

Bon der Quelle der Bergessenheit quellen einzelne Tropfen aus einem großen Diamante hervor, der auf der Spiße eines kleinen Marmorfelsens seine Strahlen in den Rosengarten der Benus wirft. Wenn man einen von diesen Tropfen, die außerordentlich bitter sind, auf die Zunge fließen läßt, so fängt man gleich an, ein wenig Schleim von sich zu brechen, und steht völlig, wie neugeboren, ohn' alle Ideen da, und weiß nicht, wo man hergekommen ist, auch so gar vermißt man, daß dieser Tropfen die Vergessenheit gewirkt hat. Allein sehr selten bedient man sich dieser Verjüngung. Viel öster aber braucht man die Quelle folgendermaßen:

Wenn man einen bosen Gedanken gern aus dem Kopf' oder Leibe — oder wenn man die Erinnerung einer außerordentlichen Wollust — nicht mehr zu haben wünscht, um diese nämliche Wollust wieder in stärkern Zügen zu trinken, oder sie reizbarer zu machen — so denkt man diese Erinnerung, oder den bosen Gedanken so lebhaft und deutlich, als man nur denken kann, und trinkt während der Zeit, da man ihn denkt, einen Tropfen dieser Quelle. Dann ist Erzinnerung und boser Gedanke verschwunden, wenn man den Tropfen wieder von der Junge wirft.

Diefe Quelle ware mit allen Schagen der Erde nicht zu bezahlen, wenn fie auf dem Erdboden zu haben mare! Sie murbe das fconfte

Mittel senn, die vielen Narren dort unten ein wenig vernünftig zu machen; denn ihre Narrheit besteht nicht darinnen, daß sie wenig wissen, sondern daß sie alle zuviel wissen.

Benus felbft bedient fich ihrer faft alle Bochen einmal.

Seche und zwanzigftes Rapitel.

Bon ber Quelle ber Erinnerung.

Die Quelle der Erinnerung ift das Gegentheil von dieser. Sie fließt aber nur alle Jahre sechs Tage lang in dem Nachtigallens Wäldchen der Göttin. Ich muß Dir hier im Vorbengehen sagen, daß wir in unserm himmel nur zwen Jahrszeiten haben, Frühling und herbst, und daß unser herbst wenigstens tausendmal schöner, als Euer Frühling ist. Jedes Jahr währt so viel Zeit, als dren Monate ben Euch ausmachen; und diese Zeit wird ben uns nur nach Tagen und Nächten gezählt.

Die Blumen verschwinden nicht auf unsern Fluren, und die Blüthen an den Baumen, und die Trauben an den Reben. Blüthe und reife Frucht ift an vielen Baumen zu gleicher Zeit anzutreffen.

Wenn man sich aller Scenen seines Lebens, und aller Gedanken, die man darinn gehabt hat, binnen einigen Stunden wieder erinnern will, so geht man zu dieser Quelle, und trinkt einen Becher voll von diesem Nektar. Von diesem trinken alle Verstorbnen, wenn sie sollen gerichtet werden; ich habe Dir dessen Wirkungen schon oben beschrieben. Man kann diesen Balsam auf einige Jahre in seiner ganzen Stärke erhalten; deswegen liegen auch immer einige Fässer voll davon in den unterirdischen Rellern der Göttin, welche zu diesem Gebrauche bestimmt sind.

Den Geschmack davon kann ich Dir nicht beschreiben, da er nichts mit keiner Art von den Speisen und Getränken der Erde gemeinssschaftlich hat. Er schmeckt weder süß, noch sauer, noch bitter; er hat einen besondern, angenehmen, erfrischenden Geschmack, und wenn man einige Tropsen davon auf die Junge bekömmt, so entzüns det sich dessen Geist, und gaukelt, gleich einer schnellen entzückenden Bestürzung, in allen Gliedern herum. Wenn Du wüßtest, was Nektar wäre, so könnt' ich Dir ihn sehr gut beschreiben, wenn ich Dir sagte, er wäre das unter den Nektarn, was Chier unter den Weinen ist.

Man trinkt aber, ohnerachtet seines vortrefflichen Geschmacks, sehr selten von ihm. Wenn einer von den großen Weisen der Erde zu uns herauf kömmt, so thun "Sokrates, Lykurg, Orpheus, Solon, Thales," um ihn mit Anstand zu empfangen, einige Züge davon. Ferner ersest er alles wieder, was ein Tropfen Vergessenheit gesnommen und ausgelösscht hat.

Sieben und zwanzigstes Kapitel. Borrede zu ben Grazienquellen.

Willsommen, ihr Quellchen! die ihr in jedem Tropfen einen ganzen himmel hervorsprudelt! Ihr Seligkeitengeberinnen! Es sind deren drey, so wie auch nur dren Grazien sind. Sie entspringen in dem magischen Garten der Göttin, in welchem sie mehrentheils die Nacht zuzubringen pflegt. In einem kleinen Thale sind sie in den schönsten Rosenbüschen, dergleichen in allen himmeln keine mehr wachsen, unter immerblühenden Nosen in einem Myrthenwäldchen verbors gen. Aus einem perlenfarbigen Felsen sprudeln sie alle drey neben

einander hervor, fließen turz darauf zusammen, und nachdem sie eine kleine blumichte Wiese durchlaufen haben, so rinnen sie von einer Anhohe in den Bach der Jugend herab.

Wenn man den Geift davon gang einathmen will, fo muß man ihren Rektar an den Quellen felbst trinken; denn er verfliegt schneller, als alter Chier.

Acht und zwanzigftes Rapitel.

Erftes Rapitel von ben Grazienquellen.

Die erste dieser Quellen, welche Thalien geheiligt ist, und ihren Namen führt, verbreitet, wenn man von ihr trinkt, eine heitre Zusfriedenheit in unser ganzes Wesen. Alle Leidenschaften werden eins geschläsert; ruhig wallt das Blut durch alle Adern; alle verdrüßslichen Gedanken entstiehn; und man wird so liebreich, so zärtlich, so gutherzig dadurch gemacht, daß man Leib und Leben wagte, um einem Unglücklichen zu helsen, oder einem eine Wohlthat zu ersweisen, den wir lieben.

Alle Saiten der Seele werden von ihrer hohe herabgespannt, und zu der wollustvollen Sympathie gegen Alles, was Leben und Odem hat, gestimmt.

Neun und zwanzigftes Rapitel.

3mentes Rapitel von ben Gragienquellen.

Nach dieser schaumt milchfarbig die Quelle Pafitheens ihre Wellen empor.

Wenn man einen Becher aus dieser gefüllt ausgetrunken hat, fo fühlt man überall eine heimliche Freude — in allen Gliedern zittert in Wonne ein wollüstiger Geift, und man empfindet in allen Theilen der Seele und des Leibes ein fußes Bewußtsenn von der feligsten Glückseligfeit. Unser ganzes Wesen wird in erhabene Gottheit ges wandelt, hoher werden alle Nerven gespannt, und die Empfinduns gen klingen, wie himmlische Tone, darinn herum.

Die ganze Natur lächelt uns dann entgegen, und wir wünschen, von aller hoffnung und Furcht entfernt, weiter nichts, als daß wir ewig in einem folchen Zustand' uns befinden mögen.

### Drenfigftes Rapitel.

# Drittes Rapitel von den Gragienquellen:

Und nun fprist die Quelle Aglaiens einige feurige Strahlen von Lebensgeift an die Rosen empor.

Einige Jüge von diesem stechenden Nektar machen dieses schalkhafte kächeln (davon Du bisweilen dort unten einen Schatten an den Lippen Deiner Laidion hast herumschweben sehen) in unsern Herzen, in unsern Augen, in unsern Köpfen — auf unsern Wangen, und um die Lippen, und in den Grübchen des Mundes entstehen und lebendig. Und nebst diesem den naiven Scherz, und seinen leichte fertigen Bruder, den Wiß.

hieraus trinken unsere Dichter, wenn sie und ein neues Liedchen machen wollen. hieraus trinken wir Mädchen, wenn wir an hohen Festen mit Jünglingen uns versammlen, und tanzen und singen, und uns mit allerhand artigen Ländelepen unterhalten.

hieraus holt unfre Gottin diese Reize hervor, durch welche fie alle Gotter und Gottinnen, und alle Weisen, und fierbliche herzen übers windet, und zu ihren Stlaven und Stlavinnen machen kann, wenn fie will.

D fprudelt ewig hervor, ihr Quellchen! in deren jedem Tropfen ein ganger himmel ift! Ihr Seligfeitengeberinnen!

### Ein und brenfigftes Rapitel.

Sier bekennt fich Laidion bennahe gur Gefte ber Manichaer.

Uch warum — o Aristipp! entspringen nicht abnliche Quellen dort unten auf der Erde, wenn das menschliche Geschlecht jur Glucks feligkeit bestimmt fenn foll?

Aus diesen würden fie die Bergessenheit aller der lebel schlürfen, welche die armen Unglückseitigen, ohn' ihr Berschulden, durch die Bosheit eines häßlichen Dämons vielleicht, bußen und dulden mussen.

Bielleicht find auch ähnliche Quellen der Glückseligkeit dort unten anzutreffen, allein sie werden von menschenfeindlichen Misseburten der Natur, denen Millionen Geschöpfe, die bessere Herzen und Geister haben, als sie, als Stlaven dienen müssen, ohne zu wissen, warum? — verschlossen, oder sie sind vielleicht gar verschüttet worden, so daß keine Spur mehr von ihnen zu entdecken ist, und entdeckt werden kann.

### 3men und brenfigftes Rapitel.

Entdeckung eines Geheimnisses, worüber fich vermuthlich Jedermann freuen wird.

Nach und nach lern' ich hier oben die Rathfel einsehen, welche mir bort unten fein Weiser auflösen konnte.

"Nicht alle Menfchen find gur Unfterblichkeit bestimmt;" benn wo follten die Gotter eine fo ungahlbare Schaar von Narren hinbringen?

Nur die weisen Seelen, nur diejenigen, welche dort immer so heiter, so gutartig waren, welche jeden betrübten Menschen, den sie sahen, aufzuheitern suchten, und jedem unverschuldet Unglücklichen halfen, so viel es ihnen möglich war; welche Berbrechen, die aus den Gesehen und Gewohnheiten entstunden, die Tyrannen eingeführt hatten, verbesserten, und mit der Stärke, welche gewöhnlicherweise Seelen ohne Borurtheile haben, zu Boden warfen — nur diese Seelen werden unsterblich; nur diese allein sind der Unsterblichkeit würdig.

Sie flammen vom himmel, und kehren wieder in ihr Baterland zurück, nachdem fie als wohlthätige Genien Ströme von Glückfeligs keit in die Länderepen der Narren geleitet haben.

Die übrigen leben und fterben, wie das Bieb; denn fie waren von ihm durch nichts unterschieden.

## Dren und brenfigfies Rapitel.

### Bom Leibe.

Eben jest seh ich unsere Nymphen und Amoretten die Tafel bes reiten, an welcher wir alle Abende hier oben speisen, wenn wir vom Bade gekommen sind; und eben jest seh ich Dich vor mir nacht sinnen, wie unsere Leiber ohngesehr beschaffen seyn mögten, da wir essen und trinken, schlasen, und alles thun, wozu Ihr dort unten Eure Leiber auch braucht. Ich wünsche, daß ich Dir einen Begriff davon geben könnte, allein, ich fühl' es, daß es mir beynah' unmögslich seyn wird.

Unfer Leib da oben ift der Geift aus Euren Leibern von Leim; und unfer Blut darinnen, der Geift von Eurem Blut; und unfere Lebens

geister, die Geister von Euren Lebensgeistern; aber ben diesem allen haben wir so viel Geistermaterie während der Zeit, da wir gestorben sind, noch dazu empfangen, daß unsere Leiber — uns wenigstens — denn in Rücksicht auf Euch können wir nichts mehr schließen, da wir nicht mehr Ihr sind — antastlich, begreislich, küßlich und ders gleichen — eben so gut zu senn scheinen, als sie es dort unten waren; und alle Mängel und Gebrechen sind von ihnen entsernt.

## Bier und brenfigftes Rapitel.

# Bon den Speifen.

Für Jeden von den Seligen werden Kränze aus Rosen und andern wohlriechenden Blumen gewunden, und für Alle verschiedne Arten von Früchten und Getränken hingelegt; davon sich jedes nach seinem Gefallen wählen kann.

Diese Mahlzeiten sind nur Gelegenheiten zu allgemeinen Versamms lungen. Die balfamische Luft ist allein hinlänglich, uns den nöthis gen Ersatz der Lebenssäfte zu geben, die wir ausdünsten; und dann hat auch jeder die Frenheit, Früchte von allen Arten der Bäume und Pflanzen und Stauden zu seinem Genuß abzupstücken. Man kann Euch Menschen dort unten weiter keinen Begriff machen, als wenn man Euch sagt, sie schmecken alle, wie Ambrosia und Nektar; denn ben diesem Namen stellt sich Jeder das angenehmste vor, was er sich vorstellen kann. Ehe wir zur Mahlzeit gehn, baden wir uns, wie ich Dir schon gesagt habe, und alle Wochen bekömmt Jedes einmal einen Becher, von jeder Quelle der Grazien gefüllt, zu trinken.

Die Gottin felbft ift felten ben ben Mablgeiten, weil fie immer viel

mit den Geschäfften der Regierung im himmel und auf Erden zu thun hat. Oft loset fie Uspafia, oder Anakreon, oder Sappho das von ab, und dann ift ein allgemeines Fest im ganzen himmel.

Fünf und brenfigstes Rapitel. Bon Abgefandten, welche fehr fchnell reifen.

Es werden immer Gefandten bald jum Jupiter, bald jum Neptun, und bald jum Pluto abgeschickt. Schnell, wie ein Schall, eilen die Boten davon.

Bisweilen sendet sie auch Verwalter ihres Reichs auf Erden hinab, mit welchem sich ihr altester Prinz, der tückische Amor, immer viel zu schaffen macht. Eben jest soll Sappho auf die Erde gesendet werden. Und dieser, da sie meine beste Freundin ist, geb' ich diesen Brief an Dich mit; ich zweisle nicht daran, daß sie ihn richtig bes stellen werde.

Du wirst fie aber nicht febn; benn uns ift Allen, ben Strafe ber himmelverweifung, nebst einem Becher Bergeffenheit, verboten, uns einem Sterblichen in seinem Leben auf Erden zu zeigen.

Auch diesen Brief dürst' ich nicht an Dich schreiben, wenn nicht Bernus mich neulich gefragt hätte: Ob ich den Weisen in Griechenland, Aristippen, kenne? und da ich, wie Du leicht vermuthen kannst, es bejahte, so sagte sie lächelnd zu mir: Ich wußte schon, Laidion, daß Du mit diesem heitern Sohne des himmels bekannt senst; ich mögt' ihm gerne kund und zu wissen thun lassen, daß er sich bald fertig zur Abreise in das Reich seiner Göttin mache. Wenn Du Gelegenheit hast, kannst Du es ihm sagen lassen, denn ich weiß wohl, daß er Dir sehr am Herzen liegt; Du kannst ihm mit ein Paar Worten die Furcht vor dem Tode benehmen.

# Sechs und drenfigstes Rapitel. Tischreden.

Nach den Abendmahlzeiten, ben welchen unsere großen Dichter und Weisen, und unsere heitern Mädchen ganze Ströme von lachendem Wiß' und schalkhafter Laune und Naivetät ausgegossen haben, wird gesungen und getanzt.

Hier zeigen fich die Tonkunstler und Tonkunstlerinnen mit aller möglichen Zauberen ihrer allgewaltigen Kunst: bald wiegen sie die Seelen ihrer Zuhörer, mit den schmachtenden Tonen liebevoller Flösten, und zärtlicher Lauten, in die süßeste Melancholie; indes Sosphofles oder Euripides bittere Wonne in unsere herzen singen, und die Zähren der Ohnmacht, mehr zu empfinden, in unsere Augen locken.

Bald pflanzt Unafreon die Rosen der heitern und lachenden Freude, des aufgeweckten Scherzes, und der vergnügenden Naivetat in die Quellen der Grazien; und

Bald declamirt uns der verjüngte Homer eine Mapfodie aus der Jliade, oder ein neues Göttergeschichtchen, oder sonst so merisches vor, daß wir benm Zuhören zärtlich werden, lachen, weinen, uns verwundern, oder gar erstaunen mussen.

# Sieben und drenfigstes Rapitel.

# Tange.

Wozu unfer Achill, Narcis, Hyacinth, Hylas, Herkules, Thefeus, Paris, Heftor, Adon, Anakreon mit feinem Bathyll, und dergleichen schöne Herrn, und wir Mädchen, auch wohl selbst Benus mit den Grazien, tanzen.

Die Musik klingt gar entzückend dazu; denn die Luft, die unfre Sphar' umfließt, scheint ganz allein der Musik wegen da zu senn. Sie ist so heiter, so rein, und so wohlklingend, daß die Nachtigallen sich gar nicht satt darinnen singen können.

Unfre Tänze find ganz etwas anders, als was Ihr dort unten auf der Erde tanzen heißt. Wir können da oben ganze Geschichtchen mit allen Leidenschaften, die darinnen vorkommen, durch unsern Tanz und unsre Musik ausdrücken und vorstellen. Ferner haben wir auch, wie Du leicht vermuthen kannst, eine ben Euch ungesehene und unmögliche Leichtigkeit in den Bewegungen; wir können in der Luft schweben, wenn wir wollen. Und unsre Rleidung, — welche sask teine Rleidung zu sehn scheint, indem sie vielmehr nur eine Bersschönerung ben den leiblichen Reizen ist — schickt sich außerordentlich gut zum Tanze.

Acht und brenfigftes Rapitel.

# Tourniere.

Die Helden haben nach Tische auch ihre Uebungen, die fie auf Erden so sehr geliebt haben. Sie laufen und schwimmen in die Wette, und ringen und kampfen; denn auch hierinnen giebt es Grade der Gesschicklichkeit ben den Seligen.

Ferner haben sie jest eine ganz neue Art von Leibesübungen, die sie auf Erden unmöglich haben konnten. Diese besteht darinnen: Sie sahren in die Luft hinauf, und wer der schnellste darinnen war, erhält einen Preis, den ein Mädchen von uns, das zur Richterin erwählt wurde, austheilt. Diese Preise bestehn in Küssen, oder andern Liebkosungen, die dem Sieger einige von uns ertheilen.

# Meun und brenfigftes Rapitel.

#### Arbeiten.

Unfere übrigen Zeitvertreibe, benn Arbeiten haben wir nicht, bes siehn in Verschönerungen der Gewächse, der Blumen, Pflanzen und Stauden und Bäume, ben Bächen und Flüßen, in Verschönes rungen der Wäldchen und Rosenhecken und Quellen.

Wir verfertigen uns auch Gewänder, sowohl für uns, als unfre Jünglinge, deßgleichen Bettchen, worauf man sanft hinschlummern kann. Du würdest erstaunen, über die fünstliche natürliche Schönsbeit, womit wir sie verfertigen, wenn Du sie sehen solltest.

### Bierzigstes Rapitel.

# Spaziergange.

Wenn es einem oder einer von uns einfallen follte, einmal aus dem himmel spasieren zu wollen, so darf er, oder fie nur ben unfrer Göttin um Erlaubniß bitten, und es wird Reinem abgeschlagen.

Da schwimmen wir denn auf den Mond, oder in die übrigen Plas neten unsers Sonnenspstems, und betrachten daselbst die Einwohs ner; benn jeder hat Einwohner.

Im Saturn befinden fich einige Arten von weisen Verbrechern; dorthin wandeln wir gar nicht. Wir können keine unglückselige Geschöpfe sehen, auch wenn sie ihr Unglück verdienen, ohne daß uns die Freuden des himmels alle auf einmal sollten verbittert werden. Deswegen kommen wir auch selten auf die Erde; und wenn wir dahin kommen, nur nach Griechenland.

Bisweilen, wie ich Dir schon gesagt habe, werden wir als Gesandte in alle himmel ausgeschickt; und dieser Auftrag der Göttin wird ben uns als eine sehr große Belohnung angesehn; denn wir lernen dadurch die ganze Welt in ihren Theilen immer besser kennen.

# Ein und vierzigstes Rapitel.

# Zenofrates jum Befchluß.

Reulich schon that ich eine Spagierreife in ben Mond, und erfuhr, bag eben Zen ofrates gerichtet werden follte.

Sokrates war einer von den Richtern, und dieser verurtheilte ihn zu der Strafe, drey Monate lang alle Tage — die Nächte wurden ausgenommen — in einem fort auf dem Rücken zu liegen, und die Hände auszustrecken, um sich an einem unbeschatteten Orte, diese Zeit hindurch, ein wenig von der Sonn' erwärmen zu lassen, damit er in die Chöre der Seligen nur einigermaßen könnte zugelassen werden; denn er wäre gänzlich zur Vernichtung verdammt worden, wenn Sokrates nicht für ihn gebeten hätte.

Diese Strafe wurde ihm deswegen bestimmt, weil er — nicht wie ein Mensch, der Sinnen zum Empfinden hat, sondern fühlloser, wie Klotz und Stein — an der Felsen zerschmelzenden Seite der reizens den Phryne die bekannte Nacht, welche seiner Weisheit ein ewiges Schandsleck aufgebrandmalt hat, zubrachte.

Ich hab' ihn mitleidend betrachtet, da wir, wie ich Dir schon gesagt habe, doch keinen Leidenden ohne Empfindungen feiner Empfindungen betrachten konnen.

Du wirst wohl auch noch wissen wollen, trautes Aristippchen, ob wir ba oben unser Geschlecht fortpflanzen? D guter Freund, Du

barfft nicht alles wiffen! fonst wurdest Du nicht halb so febr ents juckt werben, als ich, ba ich anfing, die Seligkeiten ber Gotter ju genießen.

Ich hoffe Dich, wenn Du es nicht übel nehmen willft! bald ju ums armen, ju fehn und ju fprechen. Empfang' in Gedanken einen Rug von Deiner Laidion!





Anhang.

.



m vorigen Sommer übersendete mir der Verfasser der Eleus. Geh. den ersten Gesang eines von ihm angefangenen Heldengedichts, das deren zwanzig haben sollte. Ich bewunderte seinen Muth, der sich nicht abschrecken ließ, ein so schweres Werk, für nichts in Deutscheland, zu unternehmen, und pries seine schwärmerische Liebe zu den Musen: befürchtete aber, da ich die Blumenpfade dieses Lebens schon durchgewandelt bin, wenig mehr davon ben meinen Ledzeiten zu sehen.

Der Verfasser hatte, vielleicht ohne Noth, sich Schwierigkeiten das ben in den Weg gelegt, die mir unübersteiglich schienen; er hatte die regelmäßige Form der italienischen Stanze, mit fünf weiblichen Reimen, dazu gewählt, und wollte noch überdies allezeit den Absschnitt nach der vierten Sylbe bey den Stanzen beobachten, wo Personen in lyrischer Begeistrung reden. Ich schrieb ihm, daß ich glaubte, die Ratur unstrer Sprache werd' es ihm unmöglich machen, alle diese Schwierigkeiten zu überwinden.

Nichts bestoweniger erhielt ich vor einigen Wochen schon die erfte Halfte bes fünften Gefangs von ihm. Er antwortete mir auf meine

Bebenklichkeiten, daß die Gesetze, die er sich daben auferlegt, zwar schwer zu erfüllen, aber, seiner Meinung nach, ben einem ernsthaften epischen Gedichte, das in gereimten Bersen sollte geschrieben werden, unvermeidlich wären. Die ungleichen Jamben sepen ganz wider die Majestät desselben, und die schöne Einheit der Melodie, in welcher alle guten epischen Dichter gesungen, müsse nothwendig benbehalten werden; und ohne den Abschnitt könne die Stanze zwar den schönsten rhetorischen Wohlklang, aber nicht wohl, ben der deutsschen Sprache, den musikalischen haben.

Ben komischen Gedichten hingegen sen es ganz anders. Der in jeder Stanze veränderte Takt scheine hier bisweilen so gar noths wendig zu senn, wie ben den Arien einer Opera Buffa, und schicke sich unvergleichlich zu der verschiedenen Abwechselung von Scenen, die diese Art von Gedichten erfodre.

Ich laffe den Anfang des fünften Gefangs seines Gedichts an feine Laidion drucken, damit ihm die Renner ihr Urtheil darüber sagen mögen. Die Scenen darin find in die Zeiten Alexanders des Großen verlegt. Erst nach zehn Jahren soll das Ganze erscheinen, oder weiter nichts davon, als diese Stanzen, von welchen die ersten vierzig die einzigen ihrer Art im Ganzen senn würden.

Im Februar 1774.

Der herausgeber.





- 7. D schwebe doch nun auch zu mir hernieder, Du schönstes Kind der hellgestirnten Nacht!
  3um drittenmal hab' ich voll Feuer wieder Den Morgenstern mit mattem Blick erwacht.
  Es locken dich der Nachtigallen Lieder,
  Der Blüthen Duft, von Lunen angelacht
  So süß, als ob im Schatten dieser Baume
  Endymion von ihrer Liebe träume.
- 8. D könnt' auch ich des Wachens mich entladen Und träumen so! Wie einst an Lillo's Fall, In Sommertracht, gleich einer der Najaden, Almina kam die Locken wallten all' Um sie herum: es schmachteten zu baden Die Glieder sich im kühlenden Krystall: Ein höher Noth war auf den zarten Wangen, Und lüftend Feu'r im Busen aufgegangen.
- 9. Es lauscht' ihr Ohr, ob hier auch Zeugen waren; Mit scharfem Blick' im Auge stand sie da, Als wollte sie mit Strahlen den verzehren, Wie Mittagssonn' im heißen Afrika,

Der hier erschien, ihr Wonnebad zu stören. Mir fuhr ein Pfeil in's Herz, als ich es sah. Es war ein Blick, wie Blig und Schlag und Flammen Auf einmal sind, und Alles stürzt zusammen.

- 10. Jest fing sie an, die Bänder aufzuschleifen. Muthwillig sprang der junge Busen los.
  Jest sah ich sie das Kleid hinauf sich streifen,
  Und setzen sich auf Blumen in das Moos.
  Schon sangen an die Schenkel auszuschweisen,
  Dier wird der Fuß und dort die Schulter bloß —
  Wie brennt mein Geist! im Herzen welch Getümmel —
  Und alles nun und ausgethan der himmel.
- 11. Jest hüpft ihr Fuß empor, von frischer Kühle Süß angeschreckt schon sieht sie in der Fluth, Und überläßt dem reizenden Gewühle Der Wellen sich nun taucht sie ganz die Gluth Bon sich hinein; wollüstige Gefühle Durchschauern sie; es zittern Geist und Blut Wie Wonn' in ihr; still lächelt das Entzücken Um ihren Mund, und taumelt auf den Blicken.
- 12. Wie Sonnenbild, ben einem Sommerregen, Strahlt ihre Brust im klaren Quell hervor.

  Zett wallet sie von sansten Wellenschlägen
  Gehoben aus der Perlensluth empor —
  Und jett der Leib, den Rosensinger pflegen,
  Woben der Schwan den weißen Glanz verlor —

Und jest — o hatt' ich hundert taufend Augen, Um, was ich fah, fo vielmal einzufaugen!

13. Und Lilien, Schafmin, und Rosen bogen, Ihr huldigend, beschämt sich hin zu ihr. Die Wesse, die vorher in Wipfeln flogen, Bewunderten der neuen Göttin Zier, Und hatten sich zu ihr herabgezogen. Sie gautelten um frischre Rosen hier. Es sangen selbst die tleinen Philomelen Weit zärtlicher vor Lieb' aus leisern Kehlen.

14. D! wenn einst so, Praxitels Benus, Phryne So zaubervoll im Bad sich sehen ließ, Und Jugendglanz, und Charitinnenmiene Olympien in höchster Schönheit wieß — Ju größerm Reiz in ihrer Rosenbühne Ein Zephyr so um sie die Blumen bließ — Das Wasser sie aus blonden Locken schäumte In Unschuld so, als ob sie lächelnd träumte —

15. Und lüstern stand, den füßen Traum zu haschen: Erröthend sich besah, und schämend sich Bewunderte; mit Blicken, die nur naschen, Nicht sicher gehn: vom Busen surchtsamlich Nun weiter sah, und, plötzlich abzuwaschen Die Sünde, die sie sah, in Fluth entwich — Ein Reiz, mit dem sich oft Sirenen zieren, Die Sünden thun, um reuend zu verführen —

16. Wenn Phryne so der Griechen Derz entführte, So war sie werth, nicht, daß Praxitels Hand Mit ihrem Reiz der Benus Tempel zierte, Der Stoifer zu Paphos überwand, Unbetung war's, was Phrynen selbst gebührte Bon Persien und allem Griechenland — Ein Schwärmer hat in den Verrückungsstunden Nur das gedacht, geträumt, was ich empfunden\*).

17. Was hättet ihr, ihr strengen Moralisten — Die Masten weg! — an meinem Platz gethan?— Send Menschen nur, und keine todte Büsten, Und seht den Reiz mit allen Sinnen an, Und laßt euch, ihn zu kosten, nicht gelüsten, Und haltet ihn für einen eiteln Wahn! Empfindung muß von angeschwollnen Sinnen, Wie Regen aus zerbligten Wolken rinnen.

18. Ich lauschte hier auf diese himmelsscene, Und lag entzückt in Pommeranzendust.
Es flüsterte der Nachtigall Getone
Die Neuigkeit den Göttern durch die Lust;
Es sang, so schien's — das wesentliche Schöne
Ist hier zu sehn, zu dem euch Plato rust! —
Ein Genius aus ihrer füßen Kehle:
Rupido sang's im Ton der Philomele.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ift dies eine Unspielung auf — ben Flecken, welchen man bem Lucian an der Benus des Praxiteles ju Paphos erklärte.

- 19. Ich sah nach ihr, und aus den Lüsten schweben Ein Wölkthen, und urplößlich eine Schaar Von Kindern, schön, wie Polyklet gegeben.
  Ein jedes schlau im blonden krausen Haar Verrieth, daß sein Gewächs voll blühndem Leben Die Quintessenz von Bacchus Räuschen war.
  Ein Lächeln zog, gleich einer schönen Schlange, Sich um den Mund, und machte froh und bange.
- 20. Ein Theil der Schaar schlich zu Almina's Kleide, Das stahl den Hut, und das die kleinen Schuh. Das spannte sich, zu aller andern Freude, An's weiße Kleid, und zog es ihnen zu. Dort slog ein Schalk, den schlauesten zum Neide, An seiner Brust das Hemd' Aus süßer Ruh Wurd' ich vom Schwarm der andern nun gerissen, Das hob die Hand, und das zog an den Füßen.
- 21. Schon wurde mir der Mantel weggetragen Im Augenblick war ich der Knaben Spiel.
  En! en! schien der mit Spott im Blick zu sagen,
  Dem noch zulest zum Loos das Hemde siel —
  So stark, und jung, und schön, und nichts zu wagen?
  Zu diesem Pfeil ist dort das schönste Ziel —
  D Zauberin! Almina! hingesprungen
  Hing ich an dir mit sessem Arm umschlungen.
- 22. Mit einem Blick, der keinem zu vergleichen, Boll Schrecken, Schaam, und Born, und Sprodigkeit,

Rif sie sich los, und eilt' aus den Gesträuchen, Um ihr Gewand, von dem sie sich zu weit Im Wellenspiel verirret, zu erreichen — Allein das lag schon hier und da zerstreut. Als ob ein Strahl durch mich gebliget habe, Blieb starr ich stehn, wie ein verlaßner Knabe,

- 23. Ben diesem Blick. Doch währete nicht lange Die Schüchternheit, und wich der Liebe Wuth.
  Ich eilt' ihr nach ergreise sie, umfange
  Den Nacken schon sie dreht sich durch die Fluth
  Von mir zurück die Dornen hatten Wange
  Und Busen aufgerist, und göttlich Blut
  Floß über Schnee zur Liebe heiligthume,
  Dies Opfer floß euch Grazien zum Nuhme.
- 24. Ich drehte mich ihr nach, und wollte springen In einem Sprung an's Ufer, stürzte hin Und seh ihr nach nun wird es ihr gelingen, Mir zu entsliehn aufslieg' ich, Götter! bin Schon fern von ihr in unsichtbaren Schlingen Sah ich sie jest, mit wonnevollem Sinn, Sich winden, eil' auf Flügeln durch die Blüthen, Um nun den Sturm der Lieb' aus mir zu wüthen.
- 25. D fiehe fill! Almina! fiehe fille! D warte doch, dort liegt ja dein Gewand! Bo läufft du hin fo nackend ohne hulle! Bedenke doch, Prinzeffin, deinen Stand!

Zu stehlen dir's, war wahrlich nicht mein Wille — Jeht hascht' ich sie, hielt fest, und überwand — Auf Blumen hin in weiches Moos gefallen — Die Thränen, die die Tauben wiederhallen

27. Gleich Bligen flammen um die Lippen Ruffe

Daß alles voll verzückter Seelen lag, Bom Nektar der Empfindungen durchflossen, Die Amor in die Flammen ausgegossen.

28. D hattest du, o Tod, und hier gefunden!
So fest umarmt und in Elpsium
Gezaubert! — Ach! das Glück, das wir empfunden,
Rehrt wieder nie in unserm Leben um!
Fortuna schlägt und nun ganz andre Wunden!
Ach! ihre Gunst ift furzes Eigenthum!

Schon lagt fie mich dafür in bangen Mauren, Berabgeffürzt vom schönften himmel trauren.

29. Wir wachten auf voll Schaam, und um uns lagen Die Götterchen der Charitinnen schon.
Sie hatten uns die Kleider hergetragen,
Und trippelten um meiner Göttin Thron.
Ein jeder schien ihr zärtlich anzutragen:
Ulmina! nimm mich an zu deinem Sohn!
Der überreicht uns aufgeblühte Rosen,
Der Eppernwein, und jener Aprifosen.

30. Almina fah mit schwachen, seuchten Blicken Boll Gnade, Zorn, und Lieb' und Ernst mich an, Und wand sich los; geschwind war Leib und Rücken Und Brust und Hals in sein Gewand gethan — "Ich mußte dich die Blüthe lassen pflücken, Und ich verzeih's, weil ich's nicht andern kann; Doch schweigst du nicht, von dem, was hier geschehen, Dann webe dir! dann sollst du Nache sehen."

31. Was that ich nicht, um sie zu überzeugen Bon meiner Flamm'! an ihrem Herzen schwur — Und seperlich hielt Zephyr in den Zweigen Die Flügel still — den Göttern der Natur Und ihr ich, sie zu lieben, und zu schweigen. Empfindung that den Eid, vom himmel suhr Ein Glanz um uns, und von Orangenässen. Sank Blüthenkranz, gewunden von den Westen,

- 32. Um unser Haupt. Der Liebe Zähren rinnen Um unsern Blick, geschmolzen aus der Brust. Es ketteten sichtbar die Charitinnen Des lautersten Entzückens sich bewußt, Das taumelte, wie Gottheit, in den Sinnen Bon ihr und mir, herab von Herzenslust Gezogen uns mit Mund an Mund zusammen; Und Amor schwung die Fackel voller Flammen.
- 33. Und im Triumph flog seiner kleinern Brüder Muthwill'ger Schwarm, mit unserm bängsten Uch Belohnt, davon, und kehrt gen himmel wieder. Die Grazien entschwebten ihnen nach; Und Phobus sank auf Purpurwolken nieder. Sein letter Strahl, der sich durch Blüthen brach, Schien rosenroth noch unser Glück zu fühlen; Er stieg in's Meer, wie wir sich abzutühlen.
- 34. Wir wandelten nun durch die frischen Düste, Und schlürften sie mit Küssen ein, noch warm, Wie Rosen sind, wenn nun die schwülen Lüste Erst kühlen sich, umschlungen Urm in Urm; Und lächelten in spröder Nymphen Grüste: Beklagten hier Dianens späten Harm, Wie Phidias an ihres Schäfers Lippen
  Ihn nachgeahmt aus Paros weichen Klippen.
- 35. Dort schwimmt in Fluth in einem Muschelbecken Mit Myrthen eingefaßt der Leda Schwan

Auf ihren Schooß — o! wie die Flügel decken So schön sie zu! Wie zärtlich sie ihn an Sich drückt! — und hier ergreift in Lorbeerhecken Der Daphne Haar Apollo, die nicht kann Entsliehn, und fleht mit ängstlichen Gebehrden — Almina sing hier röther an zu werden.

- 36. Berzeiht ihr doch, ihr keuschen schönen Damen! Und denket euch nur selbst in die Gefahr.
  Ich bitt' euch drum in eurer Göttin Namen,
  Die einst im Netz des Himmels Schauspiel war.
  Als sie der Gott der Schmiede mit dem lahmen
  Berrenkten Fuß dem seinen dicken Staar
  herr Phöbus nicht gestochen haben sollte —
  Ihr Ehemann, geschändet sehen wollte.
- 37. Beliebt euch auf die Probe felbst zu stellen, Wenn sie geschlt und gehet in ein Thal Boll Schatten hin an klare Nosenquellen. Versuchet hier, darüber einen Aal, Der, stark sich windend, nach den frischen Wellen Zu schlüpfen kämpst, so mächtiglich einmal Mit zarter Hand auch ihr Verzeihungshasser Zu halten, daß er euch nicht schlüpft in's Wasser.
- 38. Run mußt' ich mich von ihrem Bufen reißen, Der heftiger daben zu flopfen schien; Und aus dem Band des zarten sanften weißen Umwundnen Urms — die süßen Blicke fliehn;

Noch lechzend, ab den wonnetrunknen heißen Berirrten Geift von Nektarlippen ziehn — Den letzten Blick — in den fich aufzulösen Die Seele strebt, in weinenden Getösen.

39. Auf diesen Tag stieg eine Nacht an Himmel, Als wäre sie des schönsten Tages Braut.
Bas hat da nicht für Bilder im Gewimmel
Die Phantasie im Land des Schlafs geschaut!
Ich rief entzückt im Traum, in dem Getümmel
Der Herrlichkeit, vor Freuden überlaut.
Und dies, als ob mich selbst beneidet hätten
Die Götter, war die Schuld an meinen Retten.

40. Erinnerung — und dieses ist nicht wenig — Rann Niemand mir entziehn von diesem Glück.
Noch übrig bleibt davon ein großer König
Den Enkeln einst, wenn ihn nicht sein Geschick
Uls Kind verderbt, da er noch unterthänig
Pedanten ist — D, schließe meinen Blick
Du Gott des Schlaß doch nur noch einmal wieder
So selig zu, und stärke meine Glieder.

41. So klagte Rleon hier in seiner Laute Wolfüstig bange süße Harmonie; Die noch allein die zärtliche Vertraute Des Busens bliebe, wenn Melancholie Sein Herz verzehrte, Hoffnung auf es thaute, Und Balsam gab der kranken Phantasie,

5Hefel

Die ihm den Kerfer zauberte zu hannen, Bo Rosen blühn und Paphos Sonnen scheinen.

42. D Glücklicher, den Erato Gefänge, Lerpfichore die Laute hat gelehrt! Und wenn sich ganz der Orfus um ihn dränge, Die Furien mit Schlangenblut genährt — Wenn Cerberus nach seinem Derzen spränge — Die Laute tönt, er singt, und wird verehrt. Und hätt' er selbst der Benus Reiz verloren, So wird dadurch sie schöner ihm geboren.

43. D Jüngling, Du, dem aus dem himmel Feuer Die gnädige Natur zum Geiste stahl, Ergreife früh der Arioste Leyer, Und laß das Gold den Geelen, die schon schaal Geboren sind. Du sesselst Ungeheuer Und Engel dann, und linderst Deine Quaal, Und zechest ben der Erde Donnerwettern Stolz im Olymp den Nektar mit den Göttern.

44. Vor Rleons Blicken flattern schon die Träume, Das Vorgespann des Knabens spröder Art.
Jett führt er ihn in jene Myrthenbäume,
Worinnen Zevs Elysium bewahrt —
O sen so gnädig doch auch meinem Gleime!
O sen doch ihm kein Knabe spröder Art
Du Gott des Schlases! laß ihn nicht so schmachten,
Und solltest Du dafür auch mich verachten.

- 45. Uglaja, füss' es ihm doch in die Seele, Wenn er sich zärtlich an die Brust Dir schmiegt! Gestatte nicht, daß Dein Gemahl ihn quale, Den Genius, der Deinen Feind besiegt, Daß er gewichen ist in seine Höhle Voll Nacht zurück, und da gesangen liegt. Fortunen hat sein gutes Herz bezwungen, Die Lieder weißt Du selbst, die er gesungen.
- 46. Den Kleon fuhr er jeht im Zauberwagen In Labyrinthen durch die weite Welt.
  Es ging dahin, wo tausend Sonnen tagen,
  Vorbey den Sirius, in's Sternenfeld,
  Und höher als sich Lamberts Blicke wagen,
  Wenn er die Gläser sich vor's Auge hält,
  Die Galiläi, von der Dummheit Pfaffen
  Zum Lohn gestäupet, zu Florenz erschaffen.
- 47. Durch alle Sonnen bis in's Wefenleere Hinauf geblist die Gränze war's gewiß Erblickt er endlich eine heitre Sphäre, So schön, als ob der Liebe Paradies Den höchsten Göttern hier bereitet wäre Von Grazien, so jonisch war der Riß Der Gegenden, voll himmlischer Notunden Und Sanssoucis, von Bächen durchgewunden.
- 48. Bon Blumen wallte Duft, und bluhnden lauben Co fart empor, daß faufelnd jeder Wind

Darinnen flog wie zartverliebte Tauben.
So schön, wie Amor, war hier jedes Kind,
Und jeder Mann ein junger Gott der Trauben,
Und jedes Mädchen, wie Sirenen find
Bon aussen, voll von Reizen, und von innen Blickt' aus dem Auge Huld der Charitinnen.

- 49. Auf einem sanftgestreckten Myrthenhügel Berließ der Gott des Schlases ihn, und frey Von Fesseln hoben ihn des Rückens Flügel, Er schwebte leichter, als die Lust, den neu Gebornen Geist hielt nun nicht mehr im Zügel Der Erdenkörper; anfangs war er scheu, Er wollte gehn und fliegen nach den Auen, Als vor ihm stand die schönste der Jungfrauen.
- 50. D fahe Mengs im fanftesten Profile So schön Gesicht gedrungen zugespißt, So junge Brust, worauf, wie in der Schwäle Des Sommers, reif der Unschuld Knospe sißt In jeder Miene redende Gesähle, Ein Aug', in welchem fanste Gottheit blißt Dann würdet ihr davon zu tausendmalen Die Dämmrung sehn die kann Apelles malen.
- 51. Bewunderung und füßes Lächeln liefen Durch Kleons Wesen, ein verliebtes Paar, Und weckten die Ideen, welche schliefen Seit jener Zeit, da er gefallen war

Bom Quell des höchstens Lebens in die Tiefen Der Dunkelheit; auf einmal war's ihm klar, Bas er geträumt, gesehn in Dämmerungen, Benn, sich entrückt, Alminen er gesungen.

- 52. Bergebens warst Du nicht heraufgehoben Rlang ihre Stimm' in diesem füßen Ton,
  Der Stille bringt, wenn Leidenschaften toben —
  Du schwindeltest, o Rleon, o mein Sohn,
  Derauf zu mir durch tausend Welten, oben
  Die Räthsel einzusehn, von welchen schon
  Dort unten die etwas errathen haben,
  Die Griechenland der Freuden Götter gaben.
- 53. Uranien aus Perlenschaum geboren, Bon Rosendust nach Paphos hingeweht Im Muschelthron; entzückt in sich verloren Und außer sich, voll süßer Majestät:
  Indessen in des himmels offnen Thoren Das ganze Chor der großen Götter steht,
  Mit nassem Blick das Wunder anzustaunen;
  Und unten staunt das Volk der wilden Faunen,
- 54. Und zärtlich wird; und die Tritonen blasen Im Flötenton; und Himmel, Luft und Meer Schwül werden, vor Entzücken heimlich rasen; Und Feuer fängt der Aether, rings umher Die Blumen blühn aus schnellverjüngten Rasen, Und jeder Hann von vollen Blüthen schwer

Sich taumelt, und die Menschen voll Berlangen Um Ufer siehn, den himmel zu empfangen.

55. Die Grazien — die wilde Geister zähmen, Und Gottheit, die in Donnerwolfen liegt, Entsonnen, ihr das Schreckende benehmen. Thalien — die sich an den Busen schmiegt So zärtlich, daß sich Jorn und Nache schämen; Uglasen — die mit sanstem Wiße siegt; Und Pasithe'n, die Gift aus Amors Pfeilen Mit Nektar zieht, daß ihre Wunden heilen.

56. Der Musen Chor — neun ewig junge Schönen, Die göttlicher im Uganippenhann Mit Saitenspiel und Nachtigallentönen Entzücken, als Laiden, wenn im Schein Des Rosenmonds sie füssen — die Sirenen Zur Lugend sind ben Kampf und Lieb' und Wein. Begeistrung blist von schwarzen Augenbranen — Halb Grazien sind sie und halb Dianen. 2c.



## Kleine Schriften

L Aus der Jris



•



## Leben des Torquato Taffo.

deiten dem schönen Geschlechte die meisten, und viels leicht die schönsten Opfer gebracht; und da es eine der vornehmsten Absichten ben dieser Schrift ist, unsere Leserinnen mit demjenigen bekannt zu machen, was die schönsten Genicen für sie geschrieben, so hoff ich, daß es ihnen nicht unans genehm senn werde, wenn sie hier nach und nach die besten italienischen Dichter kennen lernen, und zugleich eine Uebersezung ihrer schönsten Stücke erhalten. Diejenigen unter ihnen, welche sie schon aus ihren Gedichten selbst kennen, werden daben wenigstens das Vergnügen empfinden, daß die andern diesen ihren Vorzug vor ihnen dadurch schäßen lernen, und ihnen hierinnen gleich zu werden suchen.

Oft hab' ich Damen, wenn eine der Syrenen von Neapel ihnen ein Lied von Metastasso sang, ausrufen hören: o wie schön es ist! ach! wer's verstünde! wenn das Italienische doch nur zu kausen wäre, damit man's nicht lernen müste! — und dieser Wunsch ist ihnen nicht zu verdenken. Die italienische Sprache ist eine der schönsten, die jemals menschliche Zungen gesprochen. Die Gedanken und

Empfindungen schöner Seelen laffen fich mit ben Bortern ber andern selten so lieblich fingen und fagen. Der Genius der Barts lichkeit und Liebe scheint fie gebildet zu haben.

Doch ich darf nicht fortfahren, meine Damen, Ihnen in diesem Tone diese susse sprache zu empfehlen; ich muß befürchten, daß Sie sos gleich Ihrer Bequemlichkeit, ben der Sie uns so glücklich machen, sich begeben möchten, um sie zu erlernen; nur denen unter Ihnen, die sie zu versiehen wünschen, ohne sie zu erlernen, wollt' ich hierben den Nath ertheilen, die schönsten Stellen der Uebersehungen, die ihnen vorzüglich gefallen, in den Originalen sich aufsuchen zu lassen, und sie damit zu vergleichen. Ich hosse, daß sie dann, wenn sie ihnen daselbst, wie zu vermuthen ist, noch besser gefallen, sie so oft lesen werden, dis ihr Geist in ihrer Phantasie oder ihrem Herzen sie ohne Buch lesen fann. Wenn sie, diesem Rathe zu solgen, Belieben sinden sollten, so würden sie bald daß Italienische versiehn, ohne daß sie es zu lernen nöthig hätten. Ich werde deswegen so getreu übers sehn, als es unsere Sprache erlaubt; da ausserdem die getreuen Uebersehungen die besten sind.

Die Italiener haben insbesondere zween Dichter, welche sie über die Dichter aller andern Nationen setzen; und diese sind: Ariosto und Lasso; und die Gedichte, weswegen sie ihnen diesen hohen Nang zuerkennen; der wüthende Noland, und befrente Jerusalem. Man nennt sie epische Gedichte, weil Handlungen und Begebenheiten mit aller Zauberen der Dichtkunst darinnen erzählt sind, an welchen ein grosser Theil des menschlichen Geschlechts Antheil gesnommen.

Ich mache mit bem Taffo und feinem Gedichte den Anfang, weil er ber Beilige unter ben Dichtern Italiens ift, und weil ich befürchte,

baß Sie mit weniger Vergnügen, ihn und seine Musen kennen lernen würden, wenn Sie vorher die Sprenen des Ariosto hätten singen hören; dann zu diesem Dichter, welchem die Damen in Italien den Bennamen des göttlichen geben, übergehn, und wenn ich Ihnen einige Ropieen seiner schönsten Personen gemacht habe, bende mit einander vergleichen. Unter allen Dichtern, die ich kenne, läßt ben keinen der Unterschied zwischen eigner und vollblühender Krast und Stärke des Geistes und Fleiß und Kunst so deutlich und mit so viel Vergnügen sich zeigen, als ben diesen. Nichts desso weniger aber hoss ich, daß Sie die Schönheit, die ich Ihnen aus dem bestrenten Jerusalem abzeichnen will, mit nicht weniger Vergnügen sehen werden, als sie nun schon zwen Jahrhunderte hindurch betrachtet worden ist. Vorher aber will ich Ihnen aus dem Leben dieses Dichters dassenige erzählen, wovon ich glaube, daß es Ihnen ans genehm zu hören sehn werde.

Torquato Taffo ftammte aus einem der edelften haufer in Italien, von der Familie der herrn della Torre ab.

Diese beherrschten ehemals verschiedene Städte der Lombarden, woraus sie, während des allgemeinen Kriegs in Italien, da die Menschen darinnen den Stand der Natur wieder zu erhalten sich bestrebten, die Visconti vertrieben. Sie flüchteten sich darauf in die sessen, die Besconti vertrieben. Sie flüchteten sich darauf in die sessen Derter des Bergs Tasso, der zwischen Bergamo und Como liegt, nahmen endlich dessen Namen statt ihres Familiennamens an, liessen sich zu Neapel, Rom, Benedig, in Spanien und Flandern nieder, und wurden daselbst die neuen Stämme von vielen edlen Familien.

Ich befürchte nicht, daß diese kleine genealogische Nachricht von den Uhnen des Taffo unangenehm seyn werde; in dem Leben eines

Dichters hat fie den Reiz der Reuheit, welcher fonft überall vom Bergnügen begleitet zu fenn pflegt.

Gein Bater mar Bernhardt Taffo; von deffen Lebensumffanden einige ber wichtigften in fein Leben verflochten find, beren ich bes megen ermabnen muß. Diefem batten feine Borfabren gwar ibren Abel, aber wenig von ihren Reichthumern und Berrichaften binters laffen. Er murde baber febr frub überzeugt, bag, im Grunde, nur bas perfonliche Berdienft, ber innere Gehalt und nicht bas Geprage, bie Menschen von einander unterscheide; nahrte und verschonerte feinen Geiff im Umgange mit Dichtern und Beifen, und murbe badurch einer der guten Dichter und geliebteften Manner feiner Beit. Der Fürft von Galerno, Ferrante Ganfeverino, machte ibn ju feinem Gefretar, und er mußte besmegen ju Deapel mobnen. Er hielt fich ben diefer Stelle fo lange darinnen auf, daß man ibn für einen Eingebohrnen anfah, und war fo glücklich, die Tochter bes herrn von Roffi, mit Ramen Portia, aus einem der edelften Saufer von Reapel ju erhalten. Sie hatte noch zwo Schwestern, Sippolita und Diana, die fo, wie fie, ihrer Schonheit und ihres Geiffes wegen, von den beften Gefellschaften geliebt murben, und an die ebelften herrn vermählt waren.

Während ihrer zwoten Schwangerschaft 1544 besuchte er mit ihr ihre jüngere Schwester Hippolita zu Surrento, wo diese mit ihrem Gemahle, dem Graf Curiale, lebte; und den Iten Merz schien der Frühling vom Himmel schöner als jemals in dieses Tempe\*) herabs zuschweben, und unsern Dichter, von den Gesängen zärtlicher Nachs

<sup>\*)</sup> Tempe mar die schönste Gegend in Thessalien, und Griechenland; ein Thal amischen ben Bergen Olympus und Offa, burch bessen Hapne und Paradiese ber Peneus fioß.

tigallen begleitet, in die Arme der Liebe gezaubert zu haben. Surrento liegt am Meer, in der glückfeeligsten Gegend von Neapel; und schöner blühten die Blumen und die Wipfel der Baume feinen ersten Blicken entgegen.

Sechs Monate lang war er in einem lieblichen Taumel von Ersinnerungen der vorigen himmlichen Scenen\*), und Empfindungen der Schönheiten dieser Erde verlohren; und am siebenden sieng er an, in der Sprache seiner Mutter den Najaden, die seiner warteten, und seinen Gespielen sie mit Worten auszudrücken, die mit Süsigsteit die Herzen entzückten.

Ich bitte, meine Damen, dieses nicht für dichterische Phantasie zu halten, und sich auch hier Ihrer und so schätzbaren Leichtgläubigkeit nicht zu begeben; ich kann Ihnen mit der Treue des aufrichtigsten Geschichtschreibers beweisen, daß dieses alles bennahe buchstäblich wahr ist.

Aus den Briefen seines Baters, eines Mannes, der seine Kinder nicht mehr liebte, als ein Bater seine Kinder lieben soll, wie Sie bald sehen werden; die alle zu der Zeit geschrieben wurden, da sich diese wunderbaren Dinge zutrugen, und nicht lange darauf, da alle Augenzeugen noch lebten, öffentlich in Druck erschienen; ist zu sehn, daß sein Sohn Torquato nie geweint: im siebenden Monate seines Lebens vollkommen gut italienisch gesprochen: gedacht: seine Gesdanken erklärt: was er gewollt, gesodert: Schlüsse gemacht: uns begreislich scharssinnig auf die Fragen, die man ihm that, geantwortet habe, und daß nichts kindisches in dessen Worten, als der Ton der Stimme gewesen sen.

<sup>\*)</sup> Rach ber mahrscheinlichen Lehre einiger Beisen, die bafur halten, daß die Seelen, ebe fie ihre Körper beleben, fich im himmel befinden.

Im britten Jahre las und schrieb er mit dem größten Bergnügen; im vierten kam er unter die Aufsicht der Jesuiten, die damals, nicht lange nach Entstehung ihres Ordens, nur eine Rapelle und eine kleine Schule in Neapel errichtet hatten; zu Anfange des fünften hielt er schon Neden in der Sprache der alten Romer, und machte Berse zu jedermanns Erstaunen; und in seinem siedenden las er die Schriften der Griechen. Die Augen von ganz Neapel waren auf dieses Wunderkind gerichtet.

In der Folge, wenn ich diefen Dichter mit bem Arioft vergleiche, werd' ich erflaren, wie diefe Menge von fremden Gedanten, die fich, ohne empfunden werden gu tonnen, in feine junge Ginnen pragten, feinen Geift, der mit Ablerfittichen gebobren mar, bennabe ju Boden gedrückt habe. Die Gelehrten von Reapel glaubten, um Die Rachwelt fich verdient zu machen, wenn fie diefes edle Rind mit ihrer Beisheit bereicherten; und wußten nicht, daß fie auf Diefe Beife, wenn ich mich folgenden Gleichniffes bedienen barf, mit alten Bilbfaulen, Gebauben, regelmäßigen Garten, und platonifchen Menschen ein Land besetten, das bestimmt war, himmlische Gewächse für fich bervorzubringen. Um mich beutlicher auszudrücken; man foll ein Rind Rind, einen Jungling Jungling, ein Madchen Madchen, einen Mann Mann fenn, und feine Stufe überfpringen laffen, Die Ordnung der Natur nicht verfehren wollen. Niemals fann baraus etwas gutes entflehn. Obgleich die Jugenderzieher, mit der Ruthe in der Sand, diefes bestreiten, fo leuchtet die Babrheit davon boch benm erften Blick in die Augen. Gin Rind mit der Beisbeit eines Cofrates gleicht einem Umor mit ben Musteln bes Berfules; es ift und bleibt, fo lang es lebt, ein unnatürliches Ding; als Jungling wird es ein Greiß fenn, als Mann, gleich einer abgeschiednen

Seele, auf diefer Erde umbergebn; und zu feiner Zeit die Freuden des Lebens in der Fülle, die uns armen Sterblichen die Natur vers gonnt, genieffen tonnen.

Im dritten Jahre seines Alters reiste sein Vater mit dem Fürsten von Salerno nach Deutschland, an den Hof Kaiser Karls des fünsten, und übertrug die Sorge, ihn zu erziehn, einem seiner Freunde, dem Johann von Angeluzzo.

Die Beränderungen, die Luther in dem damaligen Religionsspsieme der Christen gemacht hatte, siengen an, sich auszubreiten. Don Pedro von Toledo, ein strenger Mann, war zu dieser Zeit Vicetonig von Reapel, und suchte den Wirkungen, die sie in diesem Königreiche machen könnten, durch die Einführung der Inquisition zuvorkommen. Das Bolk, welches sich der Strenge dieses Gerichts nicht unterswersen wollte, widersetzte sich derselben aus allen Kräften, und besschloß, vermittelst einer Gesandtschaft zu dem Kaiser seine Zustucht zu nehmen. Man wählte dazu den Fürsten von Salerno, der, durch sein Unsehn und seine Reichthümer, allein dem Vicekönig das Gleichgewicht halten konnte. Ehre und Liebe für sein Vaterland verpslichteten diesen Herrn, es ben so dringenden Umständen nicht zu verlassen; und der Vater unsers Dichters bestärfte ihn in seinem Entschlusse mit allem Feuer seines großen Geistes.

Ich weiß die schöne Seele dieses Mannes, seine Grazie von Ges mahlin, ihre Kinder und die ganze Familie Ihnen, meine Damen, nicht liebenswürdiger zu machen, sie in ihrer Schönheit nicht richtiger darzustellen, als daß ich einen Brief übersetze, den er während seines Ausenthalts am faiserlichen Hofe an seine Gemahlin geschrieben. Ich schmeichle mir, den Dank jeder zärtlichen Mutter unter Ihnen zu erhalten, daß ich ihn aus dem Staube hervorgesucht habe. hier

und da werd' ich das italienische wörtlich übersetzen, wo ich den Ges danken durch eine Umschreibung wässern, oder gar weglassen müßte. Man soll's ihm ansehn, daß ihn ein Italiener im sechszehnten Jahrs hunderte schrieb.

## Bernhardt Taffo an feine Gemablin Portia.

"Ich möchte, meine geliebteste Seele, mich mit dem Leibe in diesen Brief verwandeln können, so, wie ich mit der Seele mich in ihn verwandle, um deine und meine heissen Wünsche nur auf einige Zeit zu befriedigen. D wie oft eilen meine Gedanken auf den Flügeln der Liebe zu dir! Wenn deine den nämlichen Weg machen, wie ich hosse und wünsche, so müssen sie sich jeden Augenblick begegnen. Ich befürchte, daß du zu schwach senst, den Schmerz über meine Entssernung zu ertragen, und diese Furcht foltert meine Seele; ich weißes, daß dein Herz von Liebe zu mir übersließt, und dafür lieb" ich bich auch in dem höchsten Grade, in dem man ein sterbliches Ding lieben kann: aber beruhige dich; ich hosse, daß wir uns eher wiederssehn werden, als wir glauben; und dann wird das Vergnügen dars über desto größer senn. Wir müssen uns dem Willen Gottes unterwerfen und daben beruhigen.

Unterdessen, da wir nicht wissen, wenn's geschieht, will ich dir einige Lehren geben, wie du unsere lieben Kinder erziehen sollst, weil du noch zu jung bist, deine Erfahrungen darüber zu Rathe zu ziehn.

Die Erziehung betrift Sitten und Wiffenschaften. Die Sitten zu bilden, ist eine gemeinschaftliche Pflicht des Baters und der Mutter; den Unterricht in den Wiffenschaften zu besorgen, gehört eigentlich für den Bater; deswegen will ich mit dir nur vom ersten Theile der Erziehung reden, und den zwenten ben unserm Torquato für mich

aufbehalten. Jest erlaubt fein kindliches Alter noch nicht, daß man ihm das Joch der Zucht auflegen könne.

Wenn die väterliche Liebe, und das zu zarte Alter meine Blicke nicht täuscht, so sind unsere Kinder gleich schön an Leib und Scele, und diese schönen Pflanzen können zur höchsten Vollkommenheit gelangen, wenn sie in Pflege und Wartung nicht vernachläßigt werden: denn Fleiß und Kunst kann sogar ein rauhes hartes Erdreich fruchtbar machen, und wilde Stämme zwingen, vollkommnere Früchte zu tragen, als ein Baum von der besten Art, den keine mitleidige Hand versetzt, gepfropst, und beschnitten hat. Die ersten Jüge, womit die jungen Seelen und Herzen gebildet werden, wachsen, wie Buchestaben, die man in die Ninde eines jungen Baums geschnitten, mit dem Alter, und dauren immer sort.

Unfere Cornelia geht nun aus den Jahren der Kindheit in das Ulter der Jugend über, ihr Leib wird größer, und ihr Geift schärfer und lebendiger. Man kann nun schon in ihn, wie in fruchtbar gemachtes Erdreich, einigen Saamen streun, der unster würdig ist.

Der Saame, aus welchem die besten Früchte für unser Leben voll Elend wachsen, ist die Liebe Gottes, Religion. Präge der jungen Seele ein, das Wesen zu lieben, von dem sie nicht allein das Leben empfangen, sondern alles erhält, was den Menschen in dieser Welt glücklich, und in der andern seelig machen kann. Liebe und Ehrsfurcht sollen sich zärtlich in ihrem Herzen umschlingen, und dieses erhabenste gütigste Wesen anbeten. Ihre Furcht sen edel, nicht die Furcht eines Sklaven vor einem Tyrannen. Diese Art von Religion wird jedem Unkraute, jedem Laster die Nahrung entziehn, daß es nicht zur Reise kommen und Frucht bringen kann.

Die Sitten find nichts anders, als eine gewisse Bescheibenheit und Würde ben allen Dingen, die man sagt; und ben diesen, die man thut, eine gewisse Ordnung, und ein gewisser Anstand, woben Abel mit Grazie vereinigt ein so schönes Licht von sich wirst, daß nicht nur die Augen und Herzen der Weisen, sondern auch der Uns wissenden Bergnügen daben empfinden, und bisweilen sogar bes zaubert werden. Einige von diesen Sitten lernen die jungen Seelen bisweilen durch Nachahmung, und durch die Lehren derer, die mit ihnen umgehn; und einige von sich selbst mit der Zeit durch ihre eignen Urtheile und Betrachtungen.

Dieg ift der Theil der Erziehung, meine Geliebte, der fur dich ges bort. Mit Lehren und Benfpielen fann man diefe Sitten ben Rindern benbringen. Da aber ber Ginn des Auges schneller und weit ftarfer ift, als ber Ginn bes Dhre, fo mußt du unfern Rindern Die Sitten felbft zeigen, die fie andern zeigen follen. Wenn bu fie Sitten lehren wollteft, die du felbft nicht beobachteft, fo murd'es eben fo fenn, als wenn ein Freund einem andern ben Weg nach einem Orte zeigte, wohin fie bende gehn wollten, und er felbft einen andern gienge. Die Rinder betrachten alles und boren alles mit ber größten Aufmertfamteit, was Bater und Mutter thun und fagen. Die Bewunderung der Lugenden des Baters ift der ftechendfte Sporn für den Geift des Sohns, das nämliche Ziel zu erlaufen. Gieb beswegen wohl auf unfere Familie Ucht, liebe Portia, bamit fein efelhaftes Wort vor die Ohren unserer Rinder, und feine schandliche Sandlung vor ihre Augen fomme. Führe fie in fein Saus, wo feine gute Erziehung ift. Bofe Sitten fecten an, wie eine faule Luft, fo wie von guten Sitten nur gute fommen. Wenn auch die Seelen der Rinder nur bas Geprage ber Tugend badurch

erhalten, so verwandelt sich dieses doch endlich durch den Lauf der Zeit, so groß ift die Macht der Gewohnheit, in Geift und Leben, gleich der Bildfäule Pigmalions.

Sute dich ja, in den Jrrthum ju fallen, in welchen die meiften Mutter fallen, die ihre Rinder ju febr lieben, um ihrem Willen und Berlangen nicht nachzugeben; die nicht erlauben, bas Jemand etwas thue, was ihnen zuwider ift, und dadurch ihre Sitten verderben, und fie der Bolluft jur Beute überliefern, fo, daß fie dem Sang der Sinnen jum Bergnugen nicht mehr widersteben tonnen. Man muß aber beswegen von dem einen aufferften nicht jum andern gebn, und fich der Schlage bedienen; vielmehr haffe ich diefe, welche die Rinder fchlagen, gleich benen, welche fich erfrechen, ihre Sande an Das Ebenbild Gottes zu legen. Die Furcht ift ein schwacher Bachter ber Tugend. Man muß auch bier die ben allen unfern handlungen fo febr gerühmte Mittelftrage beobachten. Der Bater barf nicht alles haffen, was dem Rinde angenehm ift, fonft reift er ihm die findliche Liebe dadurch aus dem Bergen; hingegen darf er ihm auch nicht in allem nachgeben, damit das Kind nicht diefe Furcht, diefe Sochachtung, diese Ehrerbietung verliere, die es ihm schuldig ift. Begehn die Rinder Fehler, welches nach den schwachen Kraften der Rindheit nicht anders fenn fann, fo muß man, wenn fie flein find, fie nicht febn; wenn fie mittelmäßig find, mit mehr gefälligen, als frengen Erinnerungen tabeln, nach Art eines guten Argtes, ber einen gartlichen Rranten nicht gleich mit ben beftigften Mitteln gu beilen fucht. Sind die Fehler aber groß, bann barfft bu ihnen nicht Die gewöhnliche Gefälligkeit zeigen, fondern ein zorniges, ftrenges, unerbittliches Geficht; und wenn von ohngefehr irgend ein Bedienter ben namlichen Fehler begeben follte, bann fann, nach meiner

Weinung, der Bediente mit Worten und Schlägen bestraft werden.") Einen frengebohrnen Geist darf man nicht angewöhnen, die Strasen eines Staven zu erdulden. Das Kind, wenn es sieht, daß seine Fehler an einem andern bestraft werden, wird sie erkennen, und eins sehn, deine Gnade mit Recht vorlohren zu haben, während es von der Stärke der Empfindung sich zu diesem Irrthum hinreißen ließ. Doch die Empfindung des wahren Suten und Schönen, die deiner Seele immer so eigenthümlich war, wird dir mehr senn, was die Sitten betrift, als alles, was ich von den Weisen und aus der Ersfahrung gelernt habe. Cornelia wird alle deine Tugenden von dir lernen, und auch an Schönheit des Geistes dir gleich zu werden suchen. Auf den Unterricht in den Wissenschaften unsers Torquato will ich sichon bedacht senn, wenn sein Alter ihn erfordern wird.

Lebe wohl, und freue dich an unsern lieben Kindern! Gie mogen dir immer mein Ebenbild fenn, und die Abwesenheit des Gemahls dir einiger maaßen vergüten. Lebe wohl."

Sie kamen wieder nach Neapel jurück, und hatten das glücklich ers reicht, weswegen sie waren abgesendet worden. Die Hochachtung der Neapolitaner für den Fürsten, und ihre Liebe gegen Bernhardten wurde zwar dadurch verdoppelt, aber der Vicekönig sieng nun an, bende heftig zu verfolgen. Er ließ nichts aus der Ucht, was den Kürsten ben dem Kaiser verdächtig zu machen fähig war; machte ihm das Jutranen des Volks zum Verbrechen; vergrößerte die ges fährliche Folgen davon, da der Besit der Krone von Neapel noch immer streitig war; beobachtete das geringste, was er that, und

<sup>\*)</sup> Dieß bedarf zu unfern Zeiten, wo man feine Stlaven bat, einer fleinen Gin- forantung.

dichtete ihm Entwürfe an, die ihm nicht in Sinn gekommen waren. Endlich nöthigte er ihn auf seine Sicherheit zu benken. Der Fürst gieng aus Neapel, um sich den Verfolgungen seines Feindes zu entziehn, und ben dem Raiser zu rechtsertigen, der damals in Spanien war. Er nahm seinen Ausenthalt zu Nom, und bat den Raiser von hier aus um sicher Geleite. Dieser aber ließ ihm melden, daß dergleichen Unterhandlungen zwischen ihnen sich nicht schickten. Der Fürst sah nun wohl ein, daß für ihn keine Sicherheit mehr sen. Er entsagte allen Lehngütern, die er vom Kaiser besaß, um sich des Eids der Treue gegen ihn zu entledigen; und gieng nach Frankreich.

Bernhardt wollte seinen Herrn auch in seinem Unglücke nicht vers lassen, und ihm nach Frankreich folgen, vorher aber seinen Sohn aus einem Lande nehmen, für dessen Feind er nun bald würde ers flärt werden. Er ließ ihn nach Rom kommen, und übergab ihn das selbst seinem Landsmanne, Freund und Verwandten, dem Cataneo, einem Edelmann von Bergamo; der ein gutherziger gelehrter Mann, und Sekretär des Kardinals Albano war.

Die zärtliche Portia war trostlos, als sie ihren Gemahl, der sie so sehr liebte, und ihren geliebten, bewunderten Sohn sich von ihr entsernen sehen mußte; es ahndete ihr, daß sie sie nie wieder sehen würde. In den letzten Jahren seiner Trübsal beschrieb Torquato seinen wehmüthigen Abschied von ihr noch so rührend, daß man sich der Thränen daben nicht enthalten kann:

Burd' ich vom Schoofe meiner Mutter weggeriffen Uch! unter Ruffen, Die unvergeflich find, Um die des Schmerzes heiße Thranen rannen —

<sup>--- 2118</sup> Rind

Uch! unter Flammenbitten, die von dannen Die Winde trugen, daß ich wieder mein Geficht Un ihren Busen schmiegen sollte nicht Und nicht empfinden mehr das Glück, das ich empfunden, Vom Urm der Zärtlichkeit umwunden.

Gleich darauf wurde der Fürft, Bernhardt, und ausdrücklich fein Sohn, und alle, die ihnen gefolgt waren, aus dem Königreiche Resapel verbannt und für Rebellen erklärt.

Bier Jahre darauf kam Bernhardt, nachdem sein unglücklicher Fürst gänzlich gestürzt war, wieder nach Italien zurück, und begab sich an den Hof des Herzogs von Mantua, Wilhelm Gonzaga, der ihn zu sich gerusen hatte, und nun zu seinem ersten Sekretär machte. Hier erhielt er so gleich ben seiner Ankunst die Nachricht, daß seine Gesliebte, seine Gemahlin Portia im Gram über ihr Schicksal gestorben. Er rief seinen Sohn zu sich, damit sie einander ben diesem schmerzstichen Verluste zum Troste dienen könnten.

Rurg vor ihrem Tobe vermählte fie ihre Tochter Cornelia mit einem reichen Ebelmann zu Surrento, Martio Serfale.

Der junge Tasso hatte das Studium der schönen Wissenschaften unter Anführung des Cataneo geendigt, und die besten Schriften der Griechen und Römer gelesen. Sein Bater erhielt ihn wohl ges bildet, schön und einnehmend von Person, und völlig fähig, das zu erlernen, was eigentlich das Glück seines Lebens machen sollte, die Rechtsgelehrsamkeit. Er war 13 Jahr alt, als er ihn mit dem jungen Prinzen Scipio Gonzaga, der nachher Rardinal wurde, nach Padua gehen ließ, die Rechte zu studieren. Sie siengen hier an, einander so sehr zu lieben, daß ihre Freundschaft dis ans Ende ihres Lebens daurete.

Binnen kurzer Zeit war er durch öffentliche Vertheidigungen streitiger Sate aus der Philosophie, dem bürgerlichen und geistlichen Nechte, und so gar der Theologie eins der berühmtesten Mitglieder dieser Akademie; aber womit er ganz Italien mit Vergnügen übers raschte, war ein großes Gedicht Ninaldo, das er in seinen Nebens stunden geschrieben, und jezt in seinem achtzehnten Jahre herausgab. Er eignete es dem Kardinal Ludwig von Este zu, weil Ariost den Genius dieses Hauses zum Schutzeiste der großen Dichter gemacht, und weil er mit ihm, als dem größten Dichter, den Italien jemals gehabt hatte, in Erhebung desselben wetteisern wollte.

Obgleich alle Kenner die vielen Schönheiten darinnen bewunderten, so war sein Vater nichts destoweniger sehr unwillig darüber, da er daraus vorher sah, daß sein Sohn zwar ein bewunderter Dichter werden, aber nie so viel Vermögen erhalten würde, um glücklich und unabhängig mit einer Familie davon leben zu können.

Diese allgemeine Bewunderung machte einen solchen Eindruck auf den Torquato, daß er auf einmahl der ganzen Nechtsgelehrsamkeit entsagte, und für seine Bestimmung hielt, der größte Dichter Italiens zu seyn. Sein Vater reiste selbst nach Padua, als er es ersuhr, und machte, um das äusserste zu versuchen, ihm die bittersten Vorwürse deswegen. Er sagte ihm, nach den härtesten Ausdrücken: "Wenn du mir nicht folgst, so wirst du nur ein geliehenes Dasenn haben. Die Erde wird dir ein Waisenhaus seyn. Neider werden deinen Ruhm brandmarken, welchen zu verdienen, du dich aller Freuden des Lebens berauben mußt, und dir augenblicklich Verdruß machen. Was ist endlich Dichterruhm, junger Mensch? ein Wörtchen, eine schönfarbige Schaumblase, die Schmetterlinge für ein Blümchen ansehn, darauf flattern, vom Strom ergriffen werden und zu Grunde

gehn. Unglücklicher! fage, was nütt dir deine eitle Weisheit und Poesse?" "Alle die Beleidigungen, die ihr mir fagt, ruhig anhören zu können"; antwortete ihm gelassen der von den Musen bezauberte Jüngling. Kurz; er erfuhr, daß einen feurigen vollherzigen Knaben von seiner ersten Syrene bannen, und einen jungen bewunderten Dichter aus den himmelreichen seiner Phantasie treiben zu wollen, das vergeblichste Unternehmen unter allen möglichen sen.

Torquato widmete fich nun gang der Dichtfunft und Weisheit, und Italien beobachtete ihn.

Die ersten Städte suchten ihn zu sich zu locken, und endlich ließ er sich bereden, von seinen Freunden aus Padua nach Bologna zu gehn, und daselbst die Philosophie zu tehren. Er legte dieses Amt aber bald wieder nieder, und gieng nach Padua zurück, da sein liebster Freund, der junge Prinz, Scipio Gonzaga, ohne ihn daselbst nicht leben konnte; und da ausserdem ein bürgerlicher Krieg in dieser Stadt entstanden war, der seinen Geist in der Ruhe störte, die er zu seinen Beschäftigungen nöthig hatte.

Das Zeitalter, worinnen Tasso lebte, war eins der schönsten in Italien für jede Kunst und jede Wissenschaft. Die Innwohner dieses glücklichen Landes genossen jezt der Freuden des Lebens unter ihren Lorbeern und Myrthen ohne Furcht, daraus verscheucht zu werden. Die bösen Geister, welche sie bisher gepeinigt, die edelsten unter ihnen in Wüssensen verbannt, und die besten geschändet, und in Rerter geworfen hatten, waren nach und nach aus ihm gewichen. Bey jeder Stadt war den Musen ein Elysium geheiligt, wo sie bey ihren Lieblingen und den schönen Seelen, die sich hier unter Rosen versammelten, sichtbartich zu seyn schienen.

Einige biefer Busammentunfte nennte man nach bem Orte, wo

Plato die jungen Griechen seine Weisheit lehrte, Atademieen. Wenn eine merkwürdige Schrift erschien, so wurde sie hier gelesen und bes urtheilt; und wenn sie viel Schönheiten darinnen empfunden, wenn der Verfasser derselben ihnen eine neue süße Melodie in die Seele gesungen, oder ihr Herz gerührt, so bezeugten sie ihm öffentlich ihre Dantbarteit, hiengen sein Bildniß in ihren liebsten Wohnungen auf, oder im Tempel der Freundschaft. Sie hatten Einkünste, theilten Belohnungen auß, und gaben einigen ihrer Mitglieder Gehalte. Auch zu Padua war eine solche Akademie, die den Namen Eterei führte; dasist: ätherische, himmlische Gesellschaft, unsichtbare Kirche. Der Prinz war ihr Vorsieher, und Tasso wurde als Mitglied mit allgemeiner Freude darinnen ausgenommen, und nahm den Namen Pen tito, der Bereuer, an; weil er in Wahrheit bereute, seine Zeit nicht ganz der Dichtkunst und Philosophie gewidmet zu haben.

Er genoß hier der Ruhe, die er wünschte, schrieb verschiedne philos sophische Schriften und Gedichte, und machte den Plan zu dem großen Heldengedicht, welches ihn unsterblich macht, zu seinem bes frenten Jerusalem. Es sollte ganz ein ewiges Denkmahl des Ruhms des Hauses von Este werden.

Die Herrn von Este schätzten ihn hoch, als eins der größten Genieen ihrer Zeit, das ihnen so sehr ergeben war. Der Rardinal Ludwig, dem er seinen Rinaldo gewidmet hatte, war ihm ins besondre ges wogen, und bat ihn, daß er zu ihm kommen, und ben ihm bleiben möchte. Alphons aber, Herzog von Ferrara, sein Bruder, glaubte, als Herzog, ein größeres Recht zu haben, durch das Gedicht dieses großen Dichters in Italien, und vielleicht auch ben andern Rationen und der Rachwelt berühmt zu werden. Endlich wurden sie einig, den Ruhm mit einander zu theilen, und beyde Brüder

baten den Taffo zugleich, Ferrara zu feinem Wohnfige mablen zu wollen.

Diefe Bitten waren ihm fo fchmeichelhaft, bag er fich bewegen ließ, 1565 in feinem 22 Jahr, aus feiner Frenheit nach Ferrara zu geben. Der herzog gab ihm ben feiner Anfunft ein ichones Bimmer in feinem Pallaft ein, das mit allen Bequemlichfeiten verfeben mar. Er lebte bier fo glucklich, als man an einem Sofe lebt, und batte fein andres Geschäft, als an feinem großen Gedichte ju arbeiten; woben er aber boch nach und nach noch einen Band fleiner Ges bichte verfertigte, wogu ihm die Fenerlichfeiten des Sofs erwunfchte Gelegenheit gegeben. Diefe Stadt war damals voll fchoner Damen, voll Abel, und ein immermahrendes Frühlingsfeft. Gein Leben fieng erft an, aufzublubn; jung und fchon an Leib und Geele, und ebel an Leib und Geele mußt' er von vielen geliebt und von vielen bewundert werden. Alles, was er machte, wurde mit der größten Freude aufgenommen, und die schonen Damen unterließen deswegen nicht, fich ben ihm in Gunft zu feten. Der Bergog felbft bielt ibn für die schönfte Bierde feines Sofs.

Nicht lange nach seiner Ankunft suchte dieser ihn zu bereden, sich zu vermählen. Tasso hatte noch weniger Lust, sich in den Stand der Sche zu begeben, als seine Vorsahren Homer, Anakreon, Virgil, Horaz, Petrarka und Ariosto, und weigerte sich, so sehr er konnte. Der Herzog drang darauf, und schickte die glattesten Jungen seines Hofs, ihn dazu zu bewegen; aber er wiederhohlte immer: ich will nicht. Es war nichts auszurichten.

Seine Lebensbeschreiber sagen nicht ein Wortchen über die Ursache, weswegen der Herzog mit diesem Antrage so ungestümm ihn mitten in seiner Begeisterung übersiel, als ob es nicht werth ware, bemerkt

ju werden, daß ein großer Herr bisweilen Gultan fen. Sie wird fich aber bald zeigen; fie war die Quelle, aus welcher das Unglück feines übrigen Lebens floß.

Der Herzog ließ ihn darauf in Ruh; und er genoß einige der schönsten Jahre seines Lebens. Er wurde von den Prinzen und Prinzeßinnen geliebt, und dem ganzen Hose; einen einzigen auß; genommen, der aber der Liebling des Herzogs war, und ihm so viel schadete, als die Liebe aller andern nicht vergüten konnte. Dieser befürchtete, schon vor seiner Ankunst, sein Herr möchte im Umgang mit ihm zu klug zu seinem Nachtheil werden, und mahlte selbst den Hos ihm mit den widrigsten Farben ab, um ihn davon zu entsernen; da dem Herzog auf keine seine Art auszureden war, ihn zu sich zu bitten.

1572 sendete der Pahst Gregorius 13 den Kardinal als Legaten nach Frankreich; und dieser bat den Tasso, sein Begleiter zu senn, worein er mit Vergnügen willigte. Er wurde zu Frankreich von den Herrn des Hofs so wohl, als den Gelehrten mit der größten Hochsachtung aufgenommen; und der König selbst, Karl 9 gab öffentlich zu erkennen, wie sehr er ihn schäße; und hielt öftere Unterredungen mit ihm. Schade! daß er kurz vor seiner Ankunst die schöne Hugesnottenjagd schon gehalten, daß herrliche Fest der Bluthochzeit gessenten hatte; Tasso hätte sein Gemählde vom eroberten Jerusalem mit einer treslichen Beschreibung derselben noch verschönern können.

Diefer allerchriftlichste König wurde an unferm Dichter gern eine Probe feiner Frengebigfeit abgelegt haben, fagen deffen Lebens, befchreiber, wenn er ihn nur hatte bereden können, ihm Gelegenheit dazu zu geben. Aber Taffo war zu stolz, von andern Wohlthaten

angunehmen, geschweige, das er fie mit Schmeichelenen von einem grausomen Anaben lichte verbienen follen.

Es seizes das Jahr darauf mit dem Aardinale wieder jurück nach Jerrara, und die Bewunderungen, die er in Frankreich erhalten, und die gehn ersten Gestinge vom seinem bestenten Jerusalem, von denen er einige unterwegs gemacht hatte, und er selbst wurde mit sehe großen Studenbezeugungen von dem Jerusg empfangen.

Den Winner darunf schrieb er seinem Aminea, der so gleich vors gestelle wurde.

Dieser Antinta ift ein Schäferspiel, und eins von den Lieblings: staden ber Italiener. Tasso ift der erfie Dichter, welcher idealisserte Arladische Menschen, auf die Bühne gebrucht hat; das ist: Schöne wilde Jäger von so großer Stödigkeit, daß sie dufür halten, ihre Enswen nicht eher lieben zu dürsen, als die diese es ihnen, nach der strengsten bürgerlichen Etiquette, mit dem Geständniß ihrer Liebe erlaubt haben, und, da sie dieses Geständniß nicht ershalten tonnen, sich vor Liebespein von Felsen stürzen — Schöne Schäserinnen von so großer Unschuld, daß sie diesen schönen schäserinnen wilden Jägern den Stich einer Biene mit Küssen beilen, und zornig und dianenhast davon laufen, wenn diese Herrn darauf das verhaßte: Ach! wie ich dich liebe! zu seufzen sich erfrechen.

Der hof von Ferrara, und insbesondre die Damen hatten herzliche Freude an diesen Menschen; und nach ihnen das ganze Publikum von Italien: welches, wie jedes andre, gar groffen Gefallen daran fand, was man so leicht in seinem Leben nicht zu sehn und zu hören bekömmt. Man verglich, wie gewöhnlich, dieses Stück mit den schönsten Schauspielen, die uns von den Griechen noch übrig sind, und alle wurden weit von ihm übertroffen.

Ben diesem allen ist dieser Aminta voll von Schönheiten, und man muß gestehn, daß Tasso die Empfindungen der Liebe in vielen Stellen start und wahr, und mit dichterischem Feuer in der schönsten Poesse darinnen ausgedrückt habe; daß durchaus sein Geist in seiner klaßischen Reise erscheine, und selbst in der höchsten Begeisterung der Liebe ben dessen Verfertigung gewesen sen.

Am Ende jeder Handlung find Chore eingeführt, von welchen bie zwen ersten unter die schönsten Stücke der italienischen lyrischen Poesse gehören.

Er stellte sich selbst in einer Person des Stücks, im Tiesis vor, und macht eine schöne Beschreibung vom Herzoge, seinem Hose, sich, und seinem Feinde, den er Mopso nennt, und dessen Charakter er in Gegenwart des ganzen Hoss, und seiner selbst, so fren schilderte: Honigworte hat er auf der Zunge, und auf den Lippen ein freundsliches Lächeln, aber den Betrug im Busen, und den Dolch unter dem Mantel; und darauf noch erzählte, was er ihm sagte, um ihn vom Hose zu entsernen.

Das Bergnügen über diese Rache fam ihn in der Folge sehr theuer ju fiehn.

Sein Feind war einer von den seinen Menschen, deren Geist von Natur zwar wenig Kraft und Stärke hat, aber im Hosseben von Kindheit an glatt und schlau wie eine Schlange geworden ist; die jedes Ding, sogleich ben seiner Erscheinung, ganz im Auge haben, und ihm's ablauren, wo und wenn sie's zu fassen vermögen. Ders gleichen Geschöpfe sind nicht zu verwunden. Man darf sie nicht eher angreisen, als dis man sie Streich auf Streich erschlagen kann, sonst macht man ihre Bisse giftiger.

Un dem herzoglichen Sofe befanden fich ju diefer Zeit bren Leos

noren, von denen jede Grazie und Sprene fenn fonnte, wenn fie wollte.

Die erste war Leonora von Este, die jüngste Schwester des Herzogs; eine Dame, die mit ihren Reizen den Alcibiades bis an's Ende seines Lebens hätte fesseln können. Sie hatte die größten Parthieen ausgeschlagen, und vermählte sich niemals; eine so unüberwindliche Abneigung hatte sie vor der She.

Die zwote; die Grafin von G. Bitale und Sala, Gemahlin des Grafen von Scandiano; die man für die schonfte Frau ihrer Zeit bielt.

Die dritte mar ein Fraulein im Dienfte ber erften.

Taffo brannte vor Liebe gegen Die Pringefin. Er mar ein junger feuriger Mann, ichon und voll Geift, bewundert von gang Italien und Franfreich; und fie noch junger, reigender, hatte bas berg voll Barts lichfeit, und eine Geele, beren Schonheit ein Lichtstrahl des himmels war: Er ein Dichter; und die Schwarmeren Diefer Menfchen foll bisweilen gefährlich fenn; und fie liebte die Wiffenschaften, und ers laubte ibm, öfter ihr feine Aufwartung zu machen; aus Diefem allen ift febr mabricheinlich, daß er nicht fo gang und gar ohne Gebor ges feufst, und daß fie ihm einige fleine unschuldige Frenheiten verftattet habe. Er richtete beswegen die gartlichften Gedichte an fie; befang aber, damit man den wahren Gegenstand seiner Leidenschaft nicht entbecken fonne, die zwo andern Leonoren nicht weniger schon, machte ihnen eben fo oft feine Aufwartung, und fellte fich ungemein vers liebt gegen fie; und auch diese machten die Graufamen nicht gegen ihn; wie es benn unmöglich ift, daß ein gartliches Geschopf ein ander gartliches Geschöpf, bas vor ganglicher Ergebung in alle feine Willen vergeben will, von fich ftoffe, und aus den Augen geben beiffe, da wir

einander doch zur Hülfe und Gesellschafterschaffen sind. Ertäuschte auf diese Art nicht allein den ganzen Hof, sondern auch die zwo andern Leos noren, und machte sogar seinen Feind und den Herzog zweiselhaft. Wenn die Damen und Herrn des Hofs wahre Liebe und wahren Ausdruck der Liebe so gut gekannt hätten, als das Lesbische Mädchen\*) und der Einsiedler von Vauclüse,\*\*) so würden sie sich nicht haben täuschen lassen. Liebe, Eisersucht und bisweilen Verzweislung — als in einem Gesange, der ben der Gelegenheit gemacht wurde, da man sagte, sie würde sich mit einem großen Prinzen vermählen — ergiessen sich, in den Gedichten an die Prinzesin, aus der Geele, die nach dem Plato im Herzen lebt, da sie in den andern nur ein Anslug der Phantasse sind.

Jeder Bewunderer des Tasso muß die Asche dieser Prinzesin segnen; denn sie ist die Schöpferin alles des Guten, was wir von ihm haben. Ihr allein, oder, welches einerlen ist, seiner Leidenschaft gegen sie haben wir die schönsten Stellen im Aminta, und die größten Reize seiner Armida zu verdanken. Sie war der Hauptgegenstand in seinem Leben, den Geist und Herz in ihm in eine Masse von Feuer zerronnen in dem höchsten Grad empfunden haben, in dem ein Wesen empfinden kann; und nur derzleichen starke Gefühle sind die Quellen, woraus das Genie den Durstigen Erquickung darzureichen vermag. Aus den andern schwächlichen Empfindungen ist selten

<sup>\*)</sup> Sappo eine griechische Dichterin, aus der Insel Lesbos geburtig, die mehr als weiblich Feuer im herzen gehabt haben foll.

<sup>\*\*)</sup> Petrarka, ein Italienischer Dichter, der sich in die schöne Laura, die Gemablin des herrn von Sades verliebte, und ihre Schönheit, und seine bochfte Liebe gegen sie in einem schönen Thale, Baucluse genannt, nicht weit von Avignon, befang.

mehr herauszugrübeln, als Kleinigkeiten, Phrasen, schöne Worte, Eraum und Schatten; höchstens können sich seine Köpfe ihrer bisk weilen als Laternen bedienen, um die starken Empfindungen der großen Geister, des Homer, Ossian, Shakespear, und Ariosto, in den Dämmerungen ihrer Seele aufzusuchen, und, wenn sie irgend eine mahl hernach in einem Anfalle von heftiger Begeisterung sich ein wenig verstärken, eine anmuthige Kopie davon zu machen. Wesk wegen sie denn auch alle Bewunderung verdienen, da man doch von einem Manne nicht mehr verlangen kann, als was er zu thun im Stand ist; und da der schwachherzigen Menschen, die sie damit ents zücken, so viel sind; und da in deren Sphären jene großgeistige Herrn, gleich unglücklichen Kometen, nur Feuersbrünste anrichten sollen, wenn sie den schrecklichen Muthwillen haben, mit ihren loderns den Schweisen ihnen zu nabe zu kommen.

In dieser glücklichen Zeit, da er der Gegenstand der Eisersucht der schönsten und edelsten Damen, und der Geliebte der ersten unter ihnen war, und ihn jeder Mann wegen dieses Borzugs sowohl, als wegen seiner persönlichen Vollkommenheiten verehrte, vollendete er sein grosses Gedicht, wovon ihm ein Gesang nach dem andern, so wie er fertig geworden war, die auf den letzten, entwendet wurde. Auf einmahl erschien das Ganze, ohne sein Wissen, in Druck, mit vielen Fehlern der flüchtigen Abschriften; ohne das man ihm Zeit gelassen hätte, es hier und da, in der wirklichen Gegenwart aller Theile, zu verbessern und zu verschönern.

Niemals ist ein Werk mit so groffer Begierde, so voller Bewunders ung aufgenommen worden, als dieses. Man empfieng es, als ein Geschenk des himmels, als das Schönste, was Gott jemals den Menschen eingegeben. Es wurde sogleich in die lateinische, französ fische und spanische, ja sogar in die arabische, und, wovon man noch tein Benspiel hatte, in die türkische Sprache übersett. Alle Menschen lasen es mit Entzücken. Die Gelehrten lernten es; und Mädchen und Rnaben mit Nachtigallkehlen sangen es den gewöhnlichsten Menschen vor, und alle hörten diese füsse Stanzen mit so grosser Bewunderung an, als ob die Sprenen der alten Zeiten wieder aus den Sicilie anischen Liesenemporgeschwommen wären. Der nachgemachte Donner Gottes hat nicht so grosse und plögliche Wirkung gethan, als dieses Gedicht. Mehr als sunfzig Schristen erschienen in Bersen und Prose zu seinem Lobe, und eine Auslage plöglich nach der andern. Man seste es über alles, was man gesehn und gehört hatte.

Glücklich, wer in einem Lande gebohren ift, wo jede neue Schönheit ben ihrer Erscheinung voll herzlicher Freude empfangen wird! Er kann die Wonne aus ihrer reinsten Quelle, einige der Seeligkeit entsschlüpfte Augenblicke, ein entzückendes Ebenbild der Empfindung Gottes geniessen, als er seine schöne Welt gemacht hatte, und sah, daß alles gut war; wenn ihm die Natur so viel Feuergeist in den Busen gegeben, etwas ähnliches aus seiner Seele hervorzubringen, das seinen Menschen Freude macht.

Armes, unglückliches Genie hingegen, das unter Gelehrten leben muß, die mißtrauisch gegen ihr eigen Herz, gegen ihre Empfindung, eine himmlische Benus aus den blauen Fluthen steigen sehn, blods sinnig sie heimlich anblinzen, und nicht wissen, was es bedeute; ob sie das Ding schon oder häßlich nennen sollen.

Berschiedene italienische Fürsten boten nun dem Tasso, von den Schönheiten dieses Gedichts hingerissen, große Summen an, wenn er sich vom Hose des Herzogs zu ihnen begeben wollte; allein er war m.

mit andern Reizen daran gefesselt; jest genoß er daselbst die höchste Glückseeligkeit seines Lebens. Seine Menschen aber hatten ihre Menschheit abgelegt haben mussen, wenn sie nur einige Zeit diesen blendenden Glanz hatten ertragen konnen.

Der erste Schlag, welcher sein Glück traf, war der Tod seines Baters, welcher in seinen Armen zu Mantua starb. Er war der erste von dem Ungewitter, das es verzehren sollte. Die andern folgten ploglich nach.

Er hatte unter den Herrn des Hofs einen Freund, den er so zärtlich liebte, daß er ihm sein ganzes Herz anvertraute; seine Liebe allein ausgenommen. Er glaubte, daß sie von jedes andern Blick ents heiligt werden würde; und ohne Zweisel mit Necht. Freundschaft und Liebe lassen sich, in ihren hohen Graden so leicht nicht vers einigen.

Ueberhaupt ist die Liebe eins von denen Geheimnissen, die nie ents deckt werden dürsen, wenn sie nicht ihre schönsten Neize verlieren sollen; eine Quelle der Seeligkeit, die jedes fremde Auge gleich einer Juliussonne verzehrt, die die Natur schon mit einer stillen magischen Dämmerung überschattet. Die Empfindungen der Liebe in schönen Seelen sind Blumen des Paradieses, die im Augenblick verwelken; so bald sie in diese Wüsse von Welt verpflanzt werden.

Der Freund des Taffo war keiner von denen Menschen, die dieses tiese wildmenschliche Gefühl der Freundschaft im Herzen haben, das den Freund mit allen seinen Fehlern und Bollkommenheiten umwindet, und gegen jeden Fremdling vertheidigt, der ihn mit Necht oder Unrecht angreisen will. Diese edle Pflanze der ersten Menschheit in seinem Herzen war in der seinen Luft, worinnen er lebte, von ihrer starken Kraft ausgeartet, und zu einem artigen Bäumchen emporgeschossen, das sich, nach jedermanns Wohlgefallen, von jedem Lüstchen hin und her bewegen ließ; oder vielleicht gar abgestorben; da sie in einem Lande nicht Wurzel fassen kann, das immersort mit allerlen schönen Sitten durchpstägt und durchackert wird.

Ausser diesem tiesen Gefühl hatte er alle Eigenschaften, die die Philosophen von einem Freunde verlangen; zum Benspiel eine ges wisse Kaltblütigkeit, die Dinge in ihrem wahren Licht, in ihren richtigen Verhältnissen zu beobachten, um dem Freunde sagen zu können, wenn er sehle; wie man denn der beste Mensch senn würde, wenn man immer kaltes Blut im Herzen haben könnte, und Wärme und Feuer nicht zum Leben gehörte: ferner den herrlichen philozsophischen Geist, ben allen Dingen gelaßen zu senn, oder ein fröhsliches, gefälliges Gesicht zu machen, seine Empfindungen zu verzbergen, wenn Leidenschaft im Herzen Wellen wirst; und wie dergleichen schöne Dinge alle heißen.

Dieser Freund nun wollte seine Liebe wissen, damit er ihm sagen könne, wenn er daben einen Fehltritt begehe, und hielt seine Zurücks haltung für ein Verbrechen wider die Freundschaft. Er qualte ihn mit Fragen, und forschte so lange nach, und beobachtete so lange alle seine Tritte mit seiner Kaltblütigkeit und seinem philosophischen Geiste, bis er endlich einige kleine Entdeckungen machte. Der Mensch ist zur Geselligkeit bestimmt, und nicht dazu gemacht, etwas so ganz verschweigen zu können; er muß sich mittheilen, er kann nicht sür sich selbst bestehn, und das Geheimnis verwandelt sich im Augens blick in sein ganzes Wesen. Dieses widersährt den besten Menschen, und ist oft ein Beweis ihrer Güte. Dieser Freund machte also seine Entdeckungen seinen Vertrauten bekannt; diese mit einigen Zusähen, wie gewöhnlich, den ihrigen; und binnen ein Paar Tagen war die

häflichfte Geschichte baraus entstanden, die im Borbengehn von feinem Feinde dem Bergog bengebracht wurde.

Tasso ersuhr sie den Morgen darauf auf einem Spaziergange, und war aus verschiedenen Umständen so überzeugt, als von seinem Leben, daß sein Freund der erste Ersinder derselben sen, und eilte voll Zorn nach Hause. Zum Unglück traf er ihn eben in seinem Borzimmer, und machte ihm sogleich die bittersten Borwürfe. Dieser wußte sich nicht zu entschuldigen, und beklagte sich noch kaltsinnig über seine Zurückhaltung. Tasso gab ihm, weil hierauf nichts zu sagen war, eine Ohrseige.

Dieß ist das einzige Bergehen, sagen die Lebensbeschreiber des Tasso, das er in seinem Leben in der Hitze begangen; und zur Entschuldis gung fügen sie hinzu; er hab' es aus Klugheit gethan, damit er nicht zu befürchten scheine, daß er mehr verrathe. Ein Muster von schöner tiessinniger philosophischer Untersuchung.

Dieser Herr wagte es nicht, im herzoglichen Pallaste den Degen zu ziehen, und gieng voll Rachsucht fort. Tasso erhielt gleich eine Ausstorderung von ihm, vor das Leonhardts Thor zu kommen, wo er ihn erwarte. Er war da. Sie zogen. Sein Gegner siel ihn wütthend an, und er vertheidigte sich mit grosser Unerschrockenheit. Plözlich erschienen, in der Hitz des Ramps, die dres Bruders Gegners, die diesen Borfall ersahren, und der Rache ihres Bruders benstehn wollten, und waren so niederträchtig, ihn insgesammt anzusallen. Tasso zagte nicht; Liebe, Zorn, und Rache schwellten seine natürlich große Stärke. Er war überall gegenwärtig, und wurde jede Bibse gewahr, da er von Jugend auf sich in der Fechtkunst geübt hatte. Ehe sie ihn noch erreichen konnten, bracht' er seinem Gegner, den er bisher geschont, eine große Wunde bey. Den ersten von ihnen, der

auf ihn losgieng, verwundete er mit dem ersten Stosse; und die andern wußt' er so zu führen, daß sie nicht den geringsten Vortheil über ihn erhielten. Er würde sein Leben ihnen theuer verkauft haben, wenn nicht eine Menge Menschen sich herzu gedrängt, und die Brüder von ihm weggetrieben hatte.

Taffo blieb auf dem Rampfplatze stehen, und wollte sich nicht wegsbegeben. Ein Officier, der schon viele Proben seiner Tapserkeit absgelegt, und ihn liebte, rieth ihm, sich zu entsernen, weil seine Feinde aus einem der besten Häuser von Ferrara sepen. O schämt euch, gab ihm Tasso zur Antwort, mich furchtsam machen zu wollen, da ihr die Furchtsamkeit so sehr aus eurem Herzen verbannt habt.

Die Einwohner von Ferrara erstaunten über seine Lapferkeit, die fie ben ihm so groß nicht vermuthet hatten. Sie lernten ihn auf einer Seite kennen, die ihm aufs neue ihre Bewunderung zuzog. Es wurde zu ihrem liebsten Gassenliede:

> Wenn Taffo unfer Feldherr war So schlügen zehne hundert. Uls Dichter und als Held sen er Bon aller Welt bewundert.

Die vier Brüder liessen sich nicht wieder sehen, vor Schaam, von einem allein überwunden worden zu seyn; Schande, ihn so niedersträchtig angefallen, und vor Furcht, ihn aus dem herzoglichen Pallast herausgesordert zu haben. Der Herzog verbannte sie aus seinen Staaten, und zog ihre Güter ein; und dem Tasso, welcher wieder auf sein Zimmer gegangen war, gab er darauf Arrest; nicht, um ihn zu bestrasen, denn er pries und rühmte, was er gethan; sondern bloß vor den Verfolgungen seiner Feinde, wie er seines großen Namens wegen öffentlich bekannt machte, in Sicherheit zu sezen.

Die Prinzesin und Tasso konnten sich dadurch nicht blenden lassen. Er saß einen Monat gesangen, wurd' es überdrüßig, und bat den Herzog, ihm seine Frenheit zu geben, er fürchte sich vor der ganzen Welt nicht. Der Herzog ließ ihm sagen: es geschähe zu seinem Besten. Er saß zween Monate, und slehte von neuem; es wurde das nämliche wiederhohlt. Er saß dren, vier, füns, sechs, sieben, acht, neun, und zehn Monate; und glaubte an jedem Tage, daß ein neuer Josua der Sonne stille zu stehen besohlen, oder daß eins ihrer Pferde ein Bein zerbrochen habe; und jede Nacht, in den sabelhasten Zeiten der Griechen zu leben; wenn ich seinen Justand in der Sprache des Ariost beschreiben darf. Nach jeder dieser Ewigseiten slehte er um seine Frenheit, und immer wurd ihm das nämliche wiederhohlt. Bom schönsten Himmel war er herabgestürzt, sein Wesen eine Hölle von Berlangen, seine Geliebte zu sehn; er brach durch, wie ein junger Löwe, und sloh nach Turin.

Dieß ist das Unbesonnensie, was Tasso in seinem Leben gethan; und es läßt sich durch nichts entschuldigen, als daß man glaubt, der Minister und Herzog habe selbst ihm Thür und Thor zur Flucht ers öffnet, und durch einen Bertrauten, vielleicht mit Worten von Bers giftungen und dergleichen, wie sich aus einigen Worten des Tasso schließen läßt, dazu beredet, da sie feinen wahrscheinlichen Borwand mehr hatten, ihn länger seiner Freyheit zu berauben. Weder Herz noch Verstand kann er auch nur einen Augenblick daben zu Nathe gezogen haben. Es war ihm unmöglich, ohne seine Leonora zu leben; und dieses konnte an keinem andern Orte der Welt, als zu Ferrara geschehn, wenn sie nicht Glück und Ehre der Liebe ausopfern, und eine zärtliche Umarmung, einen Kuß voll Seele, in einem Thal am Fuße des Aetna, unbekannt, unter dem Volke der Unschuld, von der

Welt abgeschieden, dem Nektar und Ambrosia des Hofs vorziehn wollten. Die Prinzesin hatte vielleicht Feuer genug im Herzen, ein so verzweifelt romanhaftes Mittel zu ergreifen, aber zu viel Geist, Empfindung und Phantasie.

Bu Turin nahm er einen andern Namen an, um nicht erkannt zu werden, welches er aber nicht vermeiden konnte. Der Herzog von Savopen nahm ihn fogleich in seinen Pallast, und begegnete ihm als seinem Freund, als seinem Bertrauten. Allein die Liebe verzehrte sein Herz; er traute voll Melancholie keinem Fürsten; wußte nicht, wohin er irren sollte, und hatte keine bleibende Stätte.

An einem Morgen reiste er ab, ohne Jemanden was davon zu sagen; und machte allein, ohne sich irgendwo zu erkennen zu geben, ohne Reisegeräthe, mit den geringsten Nothwendigkeiten nicht versehn, die lange und beschwerliche Reise nach Nom\*). Nachdem er viel erduldet, kam er daselbst an, und gieng gerades Wegs in den Pallast des Rardinals Albano, zu seinem Lehrer Cataneo, wo er seine Kindheit so glücklich verlebt hatte. Dieser gute Freund und gute Rardinal empsiengen ihn so zärtlich, mit dem rührenden Lallen der plöslichen Freude, daß er auf einige Zeit seine vorige Nuhe wieder erhielt.

Seine Ankunft verbreitete fich augenblicklich in dieser großen Stadt, und Prinzen, Kardinäle, Gelehrten, Künstler, alles Bolk freute sich inniglich, seinen Liebling wieder ben sich zu haben. Er erhielt Besuch auf Besuch, man versammelte sich auf den Straßen und Pläßen,

<sup>\*)</sup> Bor zwephundert Jahren war das Reisen fehr beschwerlich und gefährlich, theils wegen der schlimmen Wege und des Mangels an Posten und guten Wagen, und theils wegen der vielen Straffenrauber.

um ihn vorbengehn zu feben. Aber er hatte feine bleibende Statte. D Liebe! Liebe! wie viel koften beine Freuden ben armen Sterbs lichen.

Er fagte an einem Morgen zu feinem Cataneo, er wolle fich heute zu Frescati der Bergnügen seiner glücklichen Kindheit erinnern, undthateinen Spaziergang dahin. Es wargegen Ende des Frühlings. Als es Abend wurde, stieg er auf die Berge von Belletri über uns bekannte Wege. Die Nacht überraschte ihn an einem abgelegenen Orte. Er begab sich in eine der hier zerstreuten Schäferhütten.

Die armen Inwohner berfelben bewirtheten ibn, fo gut, als fie fonnten. Er verweinte die Salfte der Nacht, und traumte den übrigen Theil berfelben Gift und Dolch. Ben Aufgang ber Morgenrothe vertauschte er fein Rleid mit bem Rock eines Schafers, und fand noch einiges Bergnugen baran, fich in bas Gewand ber Unichuld ju bullen. Er gieng weiter ju Fuße, burch unbequeme Bege, bren Tage nach einander, über die Graber und Ruinen der alten Ronige ber Welt, und mandelte voll trauriger Empfindungen der hinfälligs feit der menschlichen Glückseeligkeit durch die verwilderten Sanne und Balber, mo fie ehemals im Stoly ihrer Große, als Gotter auf bas menschliche Geschlecht herabsahn. Der Staub ihrer Gebeine war jest ein Spiel der Binde. Den vierten Tag fam er gang ers fchopft nach Gajetta, und traf eben eine Jacht, die babin abzusegeln im Begriff war, wohin er wollte. Er fchifte fich mit einigen Reifes gefährten ein. Gie hatten die gange Racht ben beffen Wind, fuhren Meapel vorben, famen mit Unbruch bes Tage ben andern Morgen am bestimmten Ort an, stiegen an's land, und er gieng in feinem Gewande der Unschuld, mit einem Gefichte woll betrübter Freude, in bas haus feiner geliebten Cornelia, feiner Schwefter ju Gurs

rento, die er feit 24 Jahren, feit feiner erften Kindheit nicht wieder gefehen.

Er fand fie allein, ihre zween Gohne waren ausgegangen. Er nabert fich ihr, und überreicht ihr folgenden Brief von ihrem Bruder.

"Ich bin in Lebensgefahr, gute liebe Cornelia, vielleicht fannst du mich retten. Der Bothe wird dir alles fagen."

Sang bestürzt über diese Nachricht, bat fie, ihr das Unglück ihres Bruders zu erzählen.

Darauf machte er ihr eine Erzählung voll trauriger Begebenheiten, in fo rührenden Ausbrücken, daß sie den Schmerz darüber nicht auss zuhalten vermochte, und in Ohnmacht fiel.

Er brachte sie wieder zu sich, verringerte die Gefahr, und als er die Saiten des Herzens nach und nach von ihrer Höhe herabgestimmt hatte, siel er ihr um den Hals, und rief, ich selbst bin dein Bruder; drückte sie an seinen Busen und kuste und seufzte: ach ich selbst bin der unglückliche Torquato! Schwester, geliebte Cornelia, mein Leben, meine Seele!

Entgudenbes Erfchreden gerriß ihr Befen.

Bruder! Ihr? war alles, was fie fagen konnte; auffer ihm hatte fie nichts in der Seele.

Welche Freuden! Das Ungewitter wurde heitrer Frühlingshimmel in ihrem Geift, und das Herz Nachtigallengesang. Sie liebte ihn mehr, als ihr Leben, er war ihr einziger Bruder, Bater und Mutter gestorben, ihr von ganz Italien bewunderter Bruder; sie die Gesspielin seiner Kindheit, die seine Gedichte sang, und schmachtete, ihn nur einmal in ihrem Leben wieder zu sehen.

Es ware dem Taffo nicht zu verzeihn, fich in der Heftigkeit der Empfindung ihr nicht gleich, als fie wieder zu fich felbft fam, in die

Arme geworfen zu haben, wenn diefes gartliche Geschopf nicht vor zu ploglichem Entzucken auf den heftigsten Schmerz den Geift dars über hatte aufgeben muffen.

Taffo durfte fich, wegen feiner Berbannung von Neapel, nicht ju erkennen geben, und blieb einige Zeit unter dem Namen eines Bers wandten von Bergamo ben ihr.

Sein erstes Leben schien auf einige Tage wie eine neue Morgens rothe wieder aufgegangen zu senn, in diesem Elysium, wo er war gebohren worden.

Surrent ist das Tempe von Italien. Mit dem ersten Blick in diese himmlische Gegend übersieht man ein Paradies, und darinn stehende Gewässer und sliessende Krystallen; mannichfaltige Blumen und Gesträuche und verschiedenes Grün; sonnichte hügel und schattichte Thäler; Wälder und Grotten; griechische Gebäude, Bildfäulen und schauderhaft schöne Ruinen von alten Tempeln; und auf der andern Seite, den unermeßlichen Ocean, Neapel, und die schönen Küsten von Italien.

Alles, was den Saum erfreuen fann, ift hier in Ueberfluß; allerlen Wildpret und Fische; die besten Früchte, das zarteste Obst zu jeder Jahreszeit, und Wein und Trauben, die in der ganzen Welt nicht besser find; und Menschen vom schönsten Gewächse.

Welch ein Ort für einen Dichter im Arm der besten Schwester! Aber er hatte keine bleibende Stätte. D Liebe, Liebe, wie viel Seeligkeit kostest du den armen Sterblichen!

Er schrieb nach Ferrara, an den Herzog, an die Herzogin, an die Herzogin von Urbino Laurette von Este, die sich von ihrem Gemahl abgesondert hatte, und ben ihrem Bruder sich aushielt, und an seine Prinzesin, deren Schwester, die demüthigsten Briefe, und bat, wieder

a e New

aufgenommen zu werben; Ferrara sen sein Baterland geworden; er könne seine Schriften und Bücher, die er da zurückgelassen, nicht mehr missen; nicht ohne seine Freunde daselbst, ohne die Gesellsschaften, in welchen er so liebreich aufgenommen worden, nicht fern von Ferrara, seinem Baterlande leben.

Die Prinzesin allein antwortete ihm, und gab ihm die Nachricht, daß der Herzog unerbittlich sen, so sehr hab' ihn seine Flucht, wie er sagte, gegen ihn ausgebracht, und daß sie insbesondre ihm wenig Dienste leisten könne; rieth ihm aber doch in einem andern Briefe, den sie gleich darauf schrieb, zurückzukehren, ohne auf Erlaubniß zu warten, und sich auf die Großmuth des Herzogs, und, wenn ja Gessahr seyn sollte, auf sie zu verlassen.

Sein ganzes Wesen hatte sich in Liebe verwandelt, und das eble Gefühl seiner selbst, der Stolz mußte ihr weichen. Er beschloß, sich in die Hande des Herzogs zu überliefern, da alles Leben ausser Ferrara ihm bittrer, als der Tod war.

Dieser Fürst hielt den asiatischen Despotismus für eine der größten Glückseeligkeiten des Lebens der großen Herrn, wie viele seiner Brüder; welches ihnen die Weisen, die von dem Menschen nicht verslangen, was seinem Wesen unnatürlich ist, nicht übel nehmen können. Ein Despot ist ein Mensch, der alles thun und gethan haben will, was ihm beliebt. Nach diesem ist der kleinste Schullehrer so sehr Despot, als der Monarch des großen Serails zu Konstantinopel; jeder Mensch, wenn keine andre Macht ihn zwingt, gutherziger zu senn.

Die Prinzesin glaubte also, Tasso werde die Gnade ihres Bruders am ehesten wieder erhalten, wenn er, ohne die geringste Bedingung zu verlangen, zu ihm gieng, und sich seinem Willen ganzlich unters würfe. Es hatte nicht fehlen können, wenn der Herzog nicht noch etwas gewollt hatte, welches zu erfüllen, nicht in seinem Bermögen stand: er sollte, ausser der gänzlichen Unterwürfigkeit gegen ihn, noch in seine schone Schwester nicht verliebt seyn; weswegen die Italiener, die dem Pasquino lieber als andern Göttern opfern, verschiedene Ursachen angegeben haben, die uns aber nicht ausgezeichnet worden find.

Er verließ also seine gartliche Cornelia, ben der er so glücklich hatte leben können. Sie fühlte, als er sich aus ihren Armen wand, die Bitterkeit des Lodes. Sie verließ die Freuden des Lebens. Sie hofte nicht, ihn wieder zu sehn.

Er reifte über Rom, und traf dafelbst den Gefandten des Herzogs, den Ritter von Gualengo, der ihn mit fich nach Ferrara nahm.

Der Herzog wurde gerührt, wirklich, nicht aus Politik; als er ihn wieder sah. Unglückliche Liebe, Gram über sein Schicksal, und das zärtliche Mitleiden seiner Freunde hatten seinem schönen Gesichte diese unschuldige Gestalt voll Traurigkeit gegeben, die Thränen aus Felsenherzen ziehen kann. Der Herzog gestand sich selbst, im ersten Augenblick der Empfindung, vielleicht von dem Gesühl einer gewißen Sympathie überrascht, daß er grausam gegen einen so guten jungen Menschen gewesen sen, oder deßen Phantasie, wie ihm die Unsschuld und die Zauberenen der Prinzesin bewiesen, das jugendliche Feuer seines Genies, in einigen dichterischen Zerstreuungen, aus seiner Sphäre gerissen. Er versprach ihm seine Gnade von neuem, nahm ihn, wie zuvor, in seinen Pallast, und alle Höstlinge bezeugten ihm ihre Freude darüber, daß er der Liebling des Herzogs geworden sen, und hielten seinen Feind für gestürzt.

Diefer Mann aber, beffen Ramen weder er, noch einer feiner Freunde

und Zeitverwandten für werth gehalten, von der Nachwelt aus; gesprochen zu werden, hatte in der Runst, die großen Herrn zu bes herrschen, ausgelernt, die ihm gänzlich unbekannt war; weil man sie, ohne eine Rleopatra zur Großmutter zu haben, aus Büchern nicht lernen kann, so sehr sie auch dazu die Herrn Litteratoren anpreisen. Der Herzog konnte ihn nicht mehr missen. Er war die Seele seiner Regierung geworden, der Ausspäher seiner Bergnügen.

Er sammelte zuerst, um ihm den Tasso verächtlich zu machen, alle bittere Kritiken, die über das befrepte Jerusalem, und seine andern Gedichte und Schriften, von Neidern gemacht wurden, und wußte, sie gelegenheitlich, während seiner Gefangenschaft und Abwesenheit, eine nach der andern, oder wenigstens das bitterste daraus, dem Herzoge mitzutheilen; und dieser gehörte zu denen Kennern, die die Sprache gewöhnlicher Menschen wohl verstehn, aber wenig davon wißen, was Poesse oder Genie sen. Zu einer andern Zeit las er ihm darauf einige von den schönen Neimen des Meister Berni, oder des Erzbischosses Della Casa vor, oder einige Neuigkeit nach dem Boccaz erzählt, und stümpste dadurch nach und nach den Sinn des Edeln und Schönen in seinem Herzen, der von Natur schon wenig Schärfe batte.

Nach des Tasso Ankunft erzählte er, wie von ohngesehr, er hab' ihn auch gesehn und gesprochen, als er eben von der Prinzesin gekommen sen, und Mitleiden mit ihm gehabt; und brachte darauf, nach einigen gutherzigen stechenden Wörtern, im besten Ton, über seine traurige Gestalt, dem Herzoge ben, daß er vor Liebespein ein wenig den Bersstand verlohren habe; er hoffe aber, in der ferrarischen Lust ihn bald wieder herzestellt zu sehn. Alles dieses mußte seine Wirkung thun.

Aufferdem war Taffo fchon vorher der Mann nicht für den herzog,

obgleich feine Philosophie fich fo fehr nach degen Charafter bequemt hatte, daß er Bergnugen daran gefunden, fich oft mit ihm zu unters halten. Diefer war ein wilber herr von ftolger Geele und ftartem Rorper, ber die Jago liebte, und auf eben die Urt, wie fie, die Damen, und Tang und Spiel; und an nichts anders bachte, als was auf biefer fleinen Rugel Erde mit feinem halben Dutend Sinnen ju finden und ju genießen war. Die bobern Freuden, die nur die schonen Geelen empfinden: bas beimliche Entjuden bes Bergens im Unschauen bes fillen farten Lichts von Gottheit, bas aus bem Irrdischen der Natur bervorblist, und ihm die Geffalt der Schons beiten des himmels giebt; diese Abndungen gufunftiger Paradiese, die in heitern Commernachten ben Betrachtung ber Geffirne burch unfer Befen in fußen Schauern gittern; die Musfluge farter Geiffer in Welten, die dort oben in Raumen von Wonne fich breben; die Gefühle überirrbifcher Wefen, die hienieden fich wieder finden, fich erfennen, jufammenfliegen und fich vereinigen, fo febr fie auch Ges burt und Stand von einander trennen will - Diefe fuße jugend; liche Schwarmeren, woben ber himmel in feeligen Augenblicken fich nieder läßt und mit der Menschheit vermählt, wo der gange Ins begriff feiner Wonne wie ein schweeres Gewitter von Entgucken auf unferm Bergen liegt - Diefe Große, Diefer Abel, Diefe Schonbeit, die die Menschheit aus der Matur heraushebt und über alles fest, was wir febn und boren, war ihm ganglich unbefannt; mit einem Borte: bas verklarte Geficht ber gen himmel schwebenben Das bonna von Guido ein verfehrtes Auge, bas er ohne Widerwillen nicht ansehn konnte. Plato wurde ihn mit einem Burm verglichen haben, der in einem guten Lande fich befindet, und Lag und Nacht Nahrung baraus in fich faugt, und weder über fich noch unter fich sieht, und nur da ist, wo er ist. Alles andre waren ihm Träume und schwärmerische Grillen; ienes Anschaun, iene Ahndungen, iene Ausstüge, iene Gefühle — Schulstaub, den er sich auch von dem slieblichsten Zephyr, von dem süßesten Sonett, der leisesten Stanze nicht ins Gesicht wehen lassen wollte. Er wollte kommen, sehn und siegen, bloß Mensch seyn, und glaubte, daß ihm Tasso seine Damen damit verderbe, und wünschte von ganzem Herzen, ihn bekehren, seinem Geist eine Rappe über die Augen setzen zu können, da er ihn doch noch ben diesem allen schätzte, weil er ihm so ergeben war, und seinen Namen so weit und breit berühmt gemacht hatte.

Taffo bat, fo gleich ben feiner Anfunft, um feine Bucher und Schriften, die er zurückgelagen; er wolle die lettern verbegern, und auf die Rritifen darüber antworten.

Sie waren unter den Handen seines Feindes, welcher sehr zu vers meiden suchte, sie heraus zu geben, da er ihn seinen Ruhm nicht vertheidigen laßen wollte. Dieser versetzte also auf den Besehl des Herzogs, sie ihm wieder zu geben, mit einem edlen Unwillen: "Ich liebe diesen iungen Menschen; seiner großen Fehler ohngeachtet hat er wirklich sehr viel Talente; aber so, wie er ist, kann man ihn zu nichts brauchen. Die Liebe hat ihm den Ropf verrückt, man muß ihn wieder zurecht sehen. Er ist ein melancholischer Cato geworden, und sieht uns alle für die größten Sünder an. In diesem Zustande sind Bücher Pest für ihn. Er würde alles gute vernichten oder verz derben, was er gemacht hat. Er muß sich zerstreuen, erst gesund werden, ehe man ihn darüber laßen kann."

"Das ift auch wahr, antwortete der Herzog; er foll auf die Jagd gehn, und seiner närrischen Leidenschaft soll ein Mädchen eine andre Richtung geben. Es ist doch Schade um seine schönen Berse." "Dann wird er uns lauter Armiden und Satyrn machen!" fügte lächelnd hinzu der Minister.

Taffo erhielt also zur Antwort: der Herzog beforge aus Liebe für ihn, daß er sich ben seinen Büchern das Leben abkurzen werde, da er noch so kränklich sen; er wolle daher durch allerlen Bergnügen und Zerstreuungen seine Gesundheit, auch wider seinen eignen Willen, erst völlig wieder herzustellen suchen.

Der Herzog nahm ihn gleich darauf mit sich auf die Jagd. Tasso stand ben ihm, als er eben ein wildes Schwein von seltner Größe erlegte. Der Herzog fragte ihn: "Ist das nicht ein schreckliches Thier? habt ihr wohl ie ein fürchterlichers gesehn?" "Dgenug!" versetzte dieser. "Und wo denn?" fragte der Herzog weiter. "Un dem Hof Eurer Hoheit;" erwiederte er. "Ihr versieht darunter doch nicht unstre Damen Torquato?" "Nein! die Verläumder;" antwortete er mit einem Blicke, der ein Blick des Zevs, ein Wetterstrahl auf den Minister war, der eben dazu kam.

Aber auch dieses war vergebens; dessen haß gegen ihn wurde das durch noch bittrer.

Er verlangte gleich darauf feine Schriften und Bucher noch eins mahl mit einiger Heftigkeit; und erhielt die nämliche Untwort.

Es war ein schöner Abend, als er sie von einigen Herrn des Hofs auf einem Spaziergang erhielt. Sie giengen in ein Pommeranzens wäldchen, das, nicht weit von Ferrara, an einem klaren frischen Bache lag. Sie setzen sich in eine Rasenvertiefung an deßen Quelle nieder. Tasso äusserte seinen Unwillen über die Ungerechtigkeit des Herzogs, und seinen Zorn gegen den Minister; er wolle seine Jugend nicht im Müßiggange verleben. Seine Begleiter entsernten sich von ihm nach und nach, einer dahin, der andre dorthin, und er saß ends

lich allein, und die Zähren traten ihm über sein Schickfal in die Augen. Als er einige Zeit in Wehmuth versunken da gesessen hatte, hört' er in der Ferne eine Stimme; nun näherten sich ihm die süßen Tone einer zärtlichen Welodie, und iezt hört' er die zwo entzückenden Strophen aus seinem Aminta singen:

Allor tra fiori, e linfe u. f. w.

und endlich erschien ihm eine der schönsten Sangerinnen von Ferrara, im Glanze des aufgehenden Mondes, der mit dem Lichte der Liebe die Dammerungen des stillen Hanns erfüllte.

Allein sein Herz begeisterte ein himmlisches Feuer, dem tein andres sich zu nähern vermochte. Er begleitete das Mädchen, unter weisen Gesprächen über die Inrische theatralische Action, nach Hause, und klagte den andern Lag öffentlich: Man will mich von dem Parnaß in die Gärten des Epicurus führen, die nie Homer und Birgil bestrat; und nennte den Minister einen lasterhaften Betrüger, wendete sich in der ersten Hiße an die Prinzesinnen, und so gar an den Beichts vater des Herzogs, um seine Schriften zu erhalten.

Diese thaten auch, was sie konnten, den Herzog dazu zu bewegen; ers hielten aber zur Antwort: Euer Torquato ist närrisch geworden. Bus gleich befahl er der Prinzesin, keine Besuche mehr von ihm ans zunehmen.

Der Blitz traf ihn, als er dieß hörte. Er fonnte die Quaalen des Lantalus, da er mit der Prinzesin in dem nämlichen Pallaste wohnte, nicht aushalten, und verließ Ferrara zum zweytenmahle; gieng nach Mantua, Padua, Benedig, und endlich zum Herzoge von Urbino. Man nahm ihn überall mit der größten Freundschaft auf, aber niemand glaubte, etwas beym Herzoge gegen den Minister aussrichten zu können, zumahl da dieser überall die Nachricht von ihm

ausgestreut, daß er bisweilen in den Anfällen seiner unglücklichen Leidenschaft den Berstand verliere. Der lettere beredete ihn, weil er den Herzog von Ferrara, seinen Schwager, zu beleidigen befürchtete, wenn er ihn ben sich behielt, wieder nach Ferrara zurückzugehen, um die Frucht der Dienste so vieler Jahre nicht einzubusen.

Er folgte ibm, und fam ju einer Zeit dafelbft wieder an, die ibm portheilhaft hatte fenn tonnen, wenn der Bergog nicht gu febr wider ibn eingenommen gewesen mare. Man fenerte eben beffen Bers mablungsfeft, ba er jum brittenmabl mit ber Pringefin Margaretba von Gongaga, nach bem Tobe feiner zwoten Gemablin, fich vers mablt batte. Go bald er angefommen war, murbe ibm aber ein Quartier im hospital ber beiligen Unna gubereitet. Man nabm ibn gefangen, führte ihn binein, und die Mergte befamen den Auftrag, ihn als einen Wahnwißigen zu behandeln. Er überzeugte fie, bag er fluger fen, ale fie alle, und daß ihn der heftige Schmerg über fein Schickfal nur bisweilen traurig ober ungeftumm mache; er wolle alle Proben bestehn, womit man einen Menschen prufen tonne, ob er Berffand babe; aber es half nichts, fie beflagten ibn, und brachten ihre Arzenenen. Er bat ben Bergog um feine Frenheit, und fcbrieb die rührendsten Briefe an ihn. Er wurdigte nicht, fie gu lefen. Die Pringefinnen, die Sofdamen, feine Freunde baten mit Thranen für ibn. Gie erhielten platte Spotterenen gur Untwort.

In diesem erbarmungswürdigen Zustande, mit dessen Beschreibung ich Sie, meine Damen, nicht martern will, mußte dieser unglückliche Dichter sieben Jahre lang, bis in sein zwen und vierzigstes Jahr sein Leben wegqualen. Ein Taugenichts und ein Sokrates hätte darinnen rasend werden mußen. Jede Lebenskraft in ihm war siedende Liebe, und endlich ohnmächtiges Schmachten nach freger

Luft. Sein Herz, durchaus brennende Wunde, lechzte nach Rühlung. Seine Melancholie wurde schwärzer; seine Nerven schwächer; er hatte sieberhafte Zufälle; bekam Erscheinungen; sah Gespenster. Sein Feind triumphierte. Er verkleidete sich selbst, um den Genuß seiner Demüthigung desto sinnlicher zu haben, in einen Robold, und besuchte ihn, wenn die Hiße des Fiebers ihn übersiel, und warf seine Nahrungsmittel, Bücher, Papiere, und alles sein Geräthe unter eins ander.

D Land, das die Natur zu einem Paradiese macht, welch ein Schicksal, daß so viel Teufel unter beinen schönen Seelen wohnen muffen!

In dieser elenden Lage wußt' er sich noch ieder lichten Stunde zu bedienen; er widerlegte nicht allein die Kritifen seiner Feinde mit vielem Scharffinn und in der gefälligsten Schreibart, sondern machte auch noch Gedichte, worinnen sein Geist von seiner Stärke nichts verlohren zu haben scheint. Er diente zum Beweise, daß gewisse sieberhafte Anfälle zu den Eigenschaften der großen Genieen ges hören.

Die ganze Rache, die er am Herzoge nahm, war eine fleine Elegie.

Es fehlte dem bewunderten vergötterten Verfasser des befrepten Jerusalems Licht zu seinem Studieren, da man ihn nicht viel beger, als einen gewöhnlichen Gefangnen behandelte. Er schrieb deswegen ein Sonett, worinn er eine Rate bat: die sich bisweilen ben Nacht, vor dem Gegitter seines Fensters, zu ihm gesellte: öfter doch ihn zu befuchen, und ihm mit ihren schönen Augen zu leuchten. Einige seiner Freunde machten Abschriften davon, und verstreuten sie unter die Damen.

Alle Machte von Italien, an die er fich wendete, bis auf den Pabst, bemühten sich, seine Frenheit zu erhalten; aber vergebens. Rur in dem letten Jahre seiner Gefangenschaft erlangten sie so viel, daß er mit einer Wache an schönen Tagen ausgehn durfte.

Im Sommer von 1586 führte Casar von Este seine neue Gemahlin Birginia von Medicis nach Ferrara; und unter den großen Feyers lichkeiten, die ben dieser Selegenheit angestellt wurden, gelang es endlich dem iungen Prinzen von Mantua, Vincens von Gonzaga, einem der schönsten, edelsten und geistvollesten Derrn, die damals in Italien lebten — nachdem er den Tasso verschiedenemahl ins Sesheim besucht hatte, und seinem Zustand nicht mehr ertragen konnte — von dem Herzog in einem Rausche von Freude seine Frenheit abs zuzwingen; doch unter der Bedingung; daß er ihn ben sich zu Mans tua behalten sollte.

Taffo gieng also aus seinem Gefängniffe, Licht und Freuden scheu, und brachte ben Herbst, so lange die Feperlichkeiten währten, noch in Ferrara zu. Der Herzog gab ihm das Zimmer in seinem Pallasie wieder ein, das er vorher bewohnte.

Das erfte, was er that, war, daß er feine Freylagung feiner ges liebten Schwester und feinem Cataneo meldete.

Welch ein Blick, welche Herzen, als er und seine Leonora sich wieder erblickten! Tasso sah in die Sonn', es wurd' ihm dunkel vor den Augen; tausend Blize schlugen auf einmahl ihre Flügel in ihm, und alle Fiedern seines Herzens lechzten in stechendem Feuer; der Engel des Todes führte ihn weg; und sie — ergriff eine kalte Hand. Es gieng ihr eiskalt durchs Herz und heiß und glühend. Sie sah ihn gehn, und weinte; weinte Liebe aus dem Innersten ihrer Seele ihm nach.

Der iunge Prinz nahm ihn mit sich nach Mantua, und führte ihm die schönsten Freuden des Lebens unter Rosen und Myrthen entzgegen. Aber er konnte sie nicht mehr genießen, konnte dem Bersgnügen keinen Aufenthalt mehr in sich geben; es war alles schwach und sinster in ihm geworden.

Der Vater des Prinzen starb, und dieser wurde Herzog. Taffo fürchtete sich vor dem Namen Herzog, und bat, ihm seine ganzliche Frenheit zu verschaffen. Auch diese verschafte er ihm, aber sie war mit der Verbannung aus den Staaten von Ferrara verbunden.

Dafür aber wurde seine Berbannung von Neapel aufgehoben, und er reiste unter surchtsamen Freudenseufzern wieder nach seinem Baterlande. Sein bester Freund, der Nitter Manso, faste ihn hier mit Innbrunst an seinen Busen, und ben diesem brachte er seine übrige Lebenszeit zu.

Dieser ehrliche Mann, welcher sein Leben beschrieben, und aus dessen Lebensbeschreibung ich, nach den Briefen und Gedichten unsers Dichters und seines Vaters, als der einzigen guten Quelle, die wenigen trocknen historischen Nachrichten habe schöpfen müßen, erzählt noch einige sonderbare Dinge von ihm, mit deren Nacherzsählung ich Ihnen, meine Damen, nicht viel Vergnügen zu machen hoffe, da ich Ihnen schon Langeweile gemacht zu haben befürchte, so sehr ich auch, kurz zu senn, mich bestrebt habe.

Mur noch ein paar Blatter.

Die Begebenheiten dieses Dichters an dem Hofe zu Ferrara find schwer ins richtige Licht zu setzen. Aus allem, was davon in seinen Briefen und Gedichten übrig ist, und was Manso davon erzählt, bricht nur, und wider ihre Absicht, einiger Schimmer hervor, ben dessen ungewissem Licht auch ein schnelles und scharfes Auge die

Ursachen in ihrer augenblicklichen Erscheinung faum gewahr werben, vielweniger als einen Stoff zur Geschichte betrachten kann. Ich habe sie auch nur in diesem ungewisen Lichte darzustellen gesucht, ohne sie entwickeln zu wollen; weil ich mich dadurch des Namens eines gründlichen Deutschen verlustig zu machen befürchtete. Ich überlaß es Ihnen, meine Damen, sie zu empfinden, da Sie gewohnt sind, die Geheimnisse aus den Herzen hervorzulocken.

Taffo war zu unschuldig, zu schweizerisch aufrichtig, hatte zu wenig Berbergung seiner selbst, zu wenig andre Person in sich, zu wenig Biegsamkeit und Langmuth, den sorglosen zu machen und auszulauern, hatte zu viel Adel im Herzen, um an einem Hose glücklich zu senn, wo weder ein Alexander, noch ein Mäcenas herrschte; und die Prinzesin war vielleicht — wie sich das nicht anders denken läßt, wenn die Beschreibung ihrer Reize wahr ist, woran man nicht zweiseln kann, und sie unter die ersten Personen ihres Geschlechts gehörte — auf eine andre Art zu unschuldig, zu iung, zu unersahren, zu wenig Italienerin, um sich ihrer Macht zu bedienen, mit der sie Minister und Herzog in Sklavensessen zu ihren Füßen hätte müssen um Barmherzigkeit seuszen sehn. Doch trau' ich mir zu wenig Renntniß des weiblichen Herzens, wenigstens bey einer schönen iungen italienischen Prinzesin zu, um mein Urtheil hierüber sür wahr zu halten; die Aspassen mögen es berichtigen.

Tasso ist einer der unglücklichsten Menschen, die ich in der Geschichte tenne. Alles vereinigte sich, das große Genie zu ersticken, mit welchem er war gebohren worden.

Ich muß, wegen verschiedener Ursachen, eine Stelle aus der Bers gleichung seiner mit dem Ariost herausnehmen, und hierher setzen, ob sie gleich einigen unsrer Leserinnen zu früh kommen könnte.

Seine Rindheit, fein Aminta, feine Armida insbesondre, fein Rinaldo, fein Tancred, und feine Clorinda\*) zeugen, daß er - faft mocht' ich fagen, wenn ich fie lefe, bennah in bem hohen Grabe, wie Ariofto - ben garten fcharfen Ginn; Diefe bolle Geele; Diefes alle machtige Gefühl, das gleich einem fürchterlichen Zaubrer die Leiden: schaften aus den Tiefen der Solle und den Sohen des Simmels in ben Rreis feines Bergens fordert; ben Blick voll Rraft, ber in ein Alles auf einmahl fieht, und alles barinnen gegenwartig bat; bas Reuer, das die Bilber der Dinge gusammen schmeltt, und in ihrer fchonern Geffalt, von ihren Schlacken gereinigt, wieder bervorbringt: bas mit der Geschwindigfeit des Bliges den Empfindungen nachs fliegt, in ihrer bochften Buth fie erreicht, ergreift, und feftbalt und barffellt - daß er den Riefengeift hatte, der mit den Ablerschwingen einer farten Phantafie über Bolfen fliegt, und über den Mond, und, die Sonne vorben, in die Geffirne, und in einem Paradiefe ber Milchftrage fich niederlagt, froblockend die Pfade feines Flugs betrachtet, und ingendlich luftern burch bas Weltspffem rund um fich ber fieht, bell und beiter erblickt alle Sterne in grengenlofem Raume fchwebend mit ihren Planeten und übermenschlichen Befen, und in einem iprischen Augenblicke - größer, als die Unermegliche feit - Gott, und fich in feinem Bergen.

Statt, daß er in seiner Rindheit und Jugend mit die sem Genie sein Italien von den Tiefen der Schla an bis auf den Ressel des Aetna hinauf hatte sehen, horen und empfinden sollen: die himme lischen Gegenden darinnen, und Gras und Baum und Bildfaule und Gebäude, Quelle und Fluß und Strom, und alle Geschöpfe der

<sup>\*)</sup> Perfonen aus feinem befrepten Jerufalem.

Ratur und Runft, Reblen und Inftrumente, gandmadchen und Grazien und Sprenen und Gottinnen und ehrmardige Matronen, und Rauber, Ritter und Rardinale, alt und iung in allen Auftritten Des Lebens, gleich meinem lieben Meifter Ariofto; umringten ibn einfältige Gelehrten, alberne Ergiehungsmanner, und beläftigten Diefes gottliche Genie mit einer fo großen Laft von griechischer und romifcher, agnptischer und ebraischer, und hunnen und Gothen und Longobarden Weisheit, daß es davor nicht geben, fiehn und ruben fonnte, fondern ju Boden gedrückt werden mußte; und als es ends lich feine Starte, bier und da gelahmt, wieder aufriß, in die Sobe richtete, und es betrachtete, mas es für Sachen getragen, und bas befte davon auslas, fo hatte es doch nichts neues; diefe Schate ges horten dem homer, iene dem Plato, diese dem Birgil und iene dem Hora; bis benn endlich die Pringefin ibm die Augen eröffnete, und es fab, bag es fich beffen nicht anmaffen tonne, was fchon ein andrer von den Reichthumern der Natur in Befit genommen. Gie zeigte ihm bas Schönfte, was es noch binnen ber furgen Zeit, die ibm offen ftunde, aus ihrem beiligften Beiligthume fich ju eigen machen tonne, und trug es ihm felbft in griechischen Tangen mit Ruffen, gartlichen Umarmungen und lieblichen Gefangen zu, und feine Rinder Amint, Armida und Clorinda lernten ihre Sprache, und ers bielten diefe fchonen Roftbarfeiten zum Erbtbeile.

Wenn ich einigen unter Ihnen, meine Damen, hier unverständliche Dinge follte gesagt haben, so bitte ich Sie demuthiglich, mir es zu vergeben; ich weiß dieses große Genie, das nur einzelne wenige Menschen, seit dem das menschliche Geschlecht in der Geschichte bestannt ist, haben ausbilden und zeigen können, nicht deutlicher in der Kürze zu beschreiben. Ich hosse, wenigstens Ihnen Gelegenheit das

durch zu geben, fich von Ihren jungen herrn fehr viel schone Dinge über die Ersten der Menschen fagen zu laffen.

Nur noch einige Worte von dem letten Leben unfere unglücklichen Taffo.

Die vielen Martern, welche er erduldet, hatten alle Kraft aus seinem Geisse verzehrt; er war so schwach, aber auch so gut, so solgsam, wie ein Kind geworden; zumahl, da er unter Freunden lebte, deren Seelen auch so unschuldig und rein waren; so rein, wie das lauterste Wasser, ohne Kraft und Stärke und Seschmack. Er that in der Folge seines Lebens alles, was man wollte, so gut ers nur zu machen wußte.

Seine Reise nach Reapel that er über Loretto, um zu unfrer lieben Frau zu wallsahrten, und ihr für die Befrenung aus seiner Gesfangenschaft und von einem hisigen Fieber zu danken, welches ihn plöglich verlassen hatte, als er sie um hülfe rief.

Nicht lange nach seiner Ankunst zu Neapel sieng er ein neues episches Gedicht an, welchem er den Namen: das er oberte Jerusalem gab. Er wollte hierinn die Fehler vermeiden, die die Kunstrichter an seinem besteyten Jerusalem gerügt hatten, nämlich er habe hier und da nicht nach den Regeln gearbeitet, die einige Philosophen den Dichtern vorzuschreiben für gut besunden; welches wohl das wenigste war, was ihm sehlte. Als es erschien, so sprachen ihn auch die Kenner von diesen Fehlern frey, und bewunderten den Reich; thum und die Kühnheit seines Geistes, ein so schweres Wert volls endet zu haben. Sie sanden viel große Zeichnungen darinn, und glänzende Gedanken; vermißten aber dieß beseelende Feuer, ohne welches Poesse ohne Leben ist; das starke Gesühl ben den Empfins dungen, und den Reiz, den unwiderstehlichen Zug, der den Leser mit

sich fortreißt, ben der Handlung. Keine Person hatte den Jugends geist, den er seinem Aminta, seiner Armida, und seinem Rinaldo gegeben. Die Erinnerung an das Entzücken, an die Gluth der ersten Gefühle der Leidenschaften, wo er alles in und ausser der Natur im Zauberlicht, in einem neuen Leben sah, war, während seiner Trübsal, aus seiner Seele verschwunden. Er hätte aushören sollen, zu dichten, als er merkte, daß die Stärke der Empfinsdung skraft von ihm gewichen. Wenn diese einen Dichter verläßt, dann kanner keine Gedanken und Empfindungen mehr hervorbringen; durch die ein Gedicht länger als Erzt und Marmor dauret; und wenn ihm auch noch einige übrig wären, die er in seinen glücklichen Tagen erschaffen und gefühlt hat, so kann er ihnen doch diese blühende Gestalt, diese erste iunge Wärme nicht wieder geben, die sie sogleich nach ihrer Enstehung verlieren.

Alls dieses neue Gedicht wenig Benfall fand, so fieng er noch ein neues an, in welchem er alles das vereinigen wollte, was in dem ersten war bewundert worden, und in dem zweyten gefallen hatte. Welch eine Güte der Seele!

In den letten Jahren seines Lebens hielt er sehr häufige Unters redungen mit einem gewissen Geiste, der ihm noch sichtbarlicher, als dem heiligen Sokrates sein Damon, erschien, und seine Freunde hörten diesen Unterredungen mit großer Andacht zu, wovon der Ritter Manso ein erbauliches Benspiel von sich selbst erzählt.

Verschiedene große Herrn, Fürsten und Kardinäle wollten sich von ihm noch allerlen Zweisel vor seinem Ende heben lassen, und schrieben Briefe auf Briefe, daß er zu ihnen kommen möchte. Der gutherzige Mann that alles, was man verlangte, und machte, ganz erschöpft an Kräften, noch die beschwerlichsten Reisen. Ich würd'

ihrer nicht erwähnen, wenn ich nicht zu seinem Ruhme fagen mußte, daß auch die Straffenräuber, die damals ganz Italien unsicher machten, Hochachtung für ihn hatten, so, daß sie ihn und seine Bes gleiter und Gefährten nicht allein in Frieden ziehen liessen, so bald sie seinen Namen hörten, sondern ihm so gar eine Bedeckung gaben, bis er an einen sichern Ort gekommen war.

Ein Paar Kardinale glaubten, sich das Roth der Unsterblichkeit aufzulegen, wenn sie ihn noch vor seinem Ende öffentlich auf dem Capidoglio krönten, und beriefen ihn deswegen nach Rom. In seinem Herzen wallte noch die letzte heftige Empfindung des Ruhms auf, wie ein Licht, das verlöschen will, noch den letzten Tropfen Nahrung auf allen Seiten ergreift. Die Herrn des Hofs vom Pabste so wohl, als der zween Kardinale, und eine Menge von Rittern und Prälaten giengen ihm, von dem Bolke begleitet, entzgegen, und führten ihn im Triumph durch die Thore Roms bis in den Pallast des Pabsis, der ihn mit diesen Worten empfieng: "Ihr werdet der Lorbeerkrone so viel Ehre ertheilen, als sie den andern gegeben hat." Diese Ehre war damals der höchste Ruhm, nach dem ein Genie streben konnte; man hatte kaum ein Paar Beyspiele von solchen öffentlichen Krönungen auf dem Capidoglio.

Es wurden alle Anstalten zu den prächtigsten Feyerlichkeiten ges macht, aber er entschlief den Tag vor dem Feste, den 15 ten April 1595, in dem 51sten Jahre seines Lebens, so sanst und heiter, als ob er in einem füssen Traume vor Wonne nicht mehr Athem hohlen könne.

Sein Geift gieng fo rein und schon, wie die schonfte Frühlings: sonne, auf, jog mit seinen beißen Strahlen ein Gewitter um fich her, das er in seiner Mittagshohe faum durchbrennen fonnte,

wurde darauf von ihm verschlungen und verfinstert, und gieng, als ob er seine Rraft verlohren hatte, in leichten rosenfarbnen Wolfen unter, die Bewohner einer bessern Welt zu erfreuen.

Die Italiener segnen dieses groffen Dichters Afche, und Madchen und Jüngling, Frau und Mann und Greis singt noch jezt an dem Po und der Enber und auf dem adriatischen Meere seine Stanzen mit Entzücken.





## Erziehung der Töchter.

ch freue mich, der Natur und Einfalt, der Unschuld und Liebe, dem Schönsten und Angenehmsten, was in der Schöpfung ist, ein Wort zum Besten zu reden. Im der Schöpfung ist, ein Wort zum Besten zu reden. Iwar für wenige nur geredet! Viele werden mich nicht verstehen, viele nicht verstehen wollen. Aber es giebt Mütter, welche voll Wahrheit und Wärme, auf das kleine Geschöpf sehen, das in ihren Arm siel, seinen einzigen Nuheplatz in der ganzen Welt. Sie drücken es an sich, und auf seinen Mund den Seegen: Möchtest du der Freuden viel haben! O könnten sie die reine Seele so heilig erhalten! Dester suchen sie den Blick eines Gutherzigen, daß er ben dem Kinde verweile. Sie fragen: "Was sollen wir mehr thun, als ernähren und bewachen? Es soll glücklich und unschuldig sepn!" Diesen ehrwürdigen Müttern will ich weniger einen Nath geben, als sie ausmuntern, beständig das zu thun, was ihr eignes Herz ihnen besiehlt.

Bu meiner erften Unterredung mit benfelben wünscht' ich feins von benen Gemächern, welche ine und ausländische Kunft nach unfern Sitten geziert und mit unfern Borurtheilen übermahlt hat. Lieber

spräch ich in einer einfältigen Hütte, von einer alten Siche beschattet. Um die Siche müßte sich Spheu winden. Schwaches Spheu um den harten Stamm, der es nicht beschädigt. Es biegt sich, und wird aufgenommen, und das Holz an der Siche grünt, und grünt noch im späten Herbste, wenn die Blätter des Baums abfallen. Das ist Natur! So erhält sich ihr grosses Wert! Ueberall Schwaches neben dem Starken. Ueberall Bedürsniß und Verbindung.

Starke und Schwäche. Ben der Schwäche Schönheit, Reiß und Lenksamkeit, dem Starken zu gefallen, ihn zu gewinnen, von ihm nicht unterdrückt zu werden. Muth und Furchtsamkeit; ben der Furchtsamkeit Lift, um der Gewalt zu entgehen. Gewalt und Geshorsam; Strenge und Geduld; Schuß und Treue; Tieffinn und Scherz; Arbeit und Hülfe und Erquickung; Leiden und Trost; Besgierde und Gegenbegierde mit Schaam, welche sich mäßigt, damit der Herrscher die unterworfene Schönheit verehre, und sich entwassne zu ihren Füssen. Liebe zwischen benden; und ein neues Geschlecht, wofür sich ihre Sorge vereinigt: das ist Mann und Weib.

Der Mann in der Wildniß übt seine Stärke; das Weib gebraucht seine Schönheit. Er trägt die Käule; sie pußt sich mit Federn und Muscheln, hebt einen rohen Gesang an, bewegt sich in Länzen; und versucht, wo durch sie gefalle. Dennoch slieht sie vor ihm. Er muß bitten, ehe sie das erste Zeichen der Gunst ihm gewährt. Dann sagt er: Du bist mein; und sie folgt unter sein Dach, und demüsthigt sich unter seinen Willen. Dagegen schützt er die Wohnung, geht aus auf Beute; indeß sie, mit geringerer Mühe den Trank auf seine Wiederkunst, und das Lager von Blättern und Fellen ihm bes reitet. Will er zürnen, so kann sie die Käule nicht aus seiner Hand reissen; aber sie liebkost dem zürnenden, und es wird Friede. Muß

er in den Rampf; fo gebenft er an fie. Er ift muthiger um ihrets willen, benn fie jauchget, wenn er guruckfommt, über bas, mas er gethan, betrübt fich über bas, mas er gelitten bat, und beilt feine Bunden. Go bedarf einer des andern; fo haben fie alles gemein. Es bedeutet viel ben ihnen ju fagen: unfre Butte, unfer heerd, unfre Freunde, und Feinde; noch mehr, bingufegen: unfre Rinder. Dichte baucht ihnen fo ganglich ihr Eigenthum. Bu ihrer Bohnung gab der Baum feine Mefte, das Thier feine Sulle; aber bier ift ibr Rug, ihr Uthem, ihr Fleifch und Blut, ihr zwentes Leben. 21s ein folches, empfängt die Mutter ihr Rind. Es liegt auf ihrem Schoofe, wird an ihrem Bufen gefäugt und gewarmt. Ginerlen Trieb, einers len Bolluft mit dem Bogel in den Gebufchen! Der Bogel weicht von feinen ungefiederten Jungen nicht; er fitt auf dem Defte, bes becft fie mit feinen Flügeln; bohlt ihnen Speife, oder füttert fie mit ber, welche der Gatte bringt. Darauf locht er das fleine Bolt, wenn Die Luft ohne Sturm, und in der Rabe fein Rauber ift, bervorgus fommen; er lehrt es den erften Flug. Und das Weib ergablt ben Cohnen die Thaten ihrer Boreltern, bamit fie benfelben gleich werden. Thre Tochter lernen ihr Lied, ihre Tange, dienen dem Bater, fchmucken fich mit Febern und Duscheln, gefallen, und find in furgem, was ihre Mutter mar. Das ift die Bestimmung bes Beibes. Allmählich geht der Mann aus feiner Wildniß, und die Gattinn ihm nach. Geine Ginne werden geubter. Die Gonne schenft ihm mehr, als Licht und Barme; fie fpielt, in mannigfaltigem Glang', auf Sugeln und Rlachen, und ftrablt in feine Geele. Das Baffer fillte nur feinen Durft; es fangt an, wie Gilber gu fliegen, ein Spiegel ben Blumen und Baumen; es murmelt ihm Frieden in fein Innerftes. Much der Gefang in Balbern befommt einen fugeren Schall, und

mehrere fich unterscheidende Tone. Der Geift des Mannes erwacht ju einem belleren Morgen, ju einer neuen Schopfung. Er unter fucht, entdeckt, untersucht wieder, vergleicht, erfindet. Renntnig und Bigbegierde nehmen ju; fein Berg erweitert fich, er muß Gebanten ausreben, Gefühle mittheilen. Der Bund mit feinen Rachbarn, jur blogen Wehr gegen die Feinde geschloffen, ift ihm nicht genug. Er fnupft engere Bundniffe, beren gefellige Freuden er gu erhalten und ju vervielfältigen wunicht. Daber Sitten, Tugenden, Begriff bom Schonen und Unffandigen, edler Ausbruck, in Borten und Gebehrben. Zugleich wird die Butte geraumiger, ber Beerd großer, Die Roft jufammengefetter, das Lager bequemer, der bauslichen Ges Schäfte werden mehr; an fatt ber Rinder, lagt man von Sclaven fich bedienen; die Gaffrenheit ift weiter ausgedehnt; und es giebt eine Menge von Pflichten und Berhaltniffen. In Diefer Gefellschaft, unter diefen Beranderungen, bleibt die Bestimmung des Beibes immer diefelbe. Gie muß dem Starfern gefallen, die Gehülfinn ihres Gatten, und die Berpflegerinn ihrer Rinder fenn. Aber iene grobere Geffalt, iener bunte Schmuck fann das Muge, welches feiner geworden ift, forthin nicht befriedigen. Es ift nothig, daß fie die Runft ju Rathe giebe, ben Korper geschmeidiger, ben Gefang wohlflingens ber, den Lang leichter ju machen, und die Form und die Farben ihres Puges angemeffener und übereinstimmender ju mablen. Much an bem weiblichen Geifte will ber mannliche feine Luft haben. Das ber entwickeln, schärfen, und erhöhen fich nach und nach die eigens thumlichen Fabigfeiten und Reige beffelben: iene Bebendigfeit, bas Schone aufzufaffen, iene Leichtigfeit, es bargulegen, iene Bluthe ber Einbildung, iener Big, iener Bauber, welcher todtes belebt, und durres befruchtet; iener fcnelle tiefe Blick in die herzen andrer, und

die unnennbare, unwiderstehliche Gewalt, die sich ihrer bemächtigt. Jedoch, wozu wäre die Verbesserung des Körpers und Geistes, wenn nicht die weibliche Geele mit ihren Emp findungen, dem schönsten Theil' ihrer selbst, an die Geele des Mannes sich anschmiegen wollte? Siethut es. Die Empfindung wird sanster, zärtlicher, mannichsaltiger; ihre Sprache leiser, und beredter. Ein Wint, ein Lächeln, ein Kuß, ein Druck der Hand, ein Seuszer, das Haupt auf die Schulter des Gestiebten hingelegt, ein schweigendes Niederschauen, wenige Thränen: hierdurch erklärt sich die liebende Schönheit, und der Gatte vernimmt es. Hierdurch erweicht sie den, welcher Gewalt über sie hat, versöhnt den Ungerechten, trösset den Leidenden, rust des Wankelmüthigen Perz, indem es sich entsernen will, zurück, und bindet es von neuem an das ihrige. Wie könnte sie wohl, in ihrer vorigen Wildheit, dem gesitteten Manne gefallen, mit ihm reden, mit ihm fühlen, dessen uns zertrennliche Begleiterinn sen?

In iene Hütte, wo Bogen und Spieß, und die Haut eines Raubsthiers beynahe der einzige Schmuck und Reichthum waren; bey ienem kleinen Heerde, wo der tägliche Trank gekocht wurde, zwischen den zur Arbeit aufwachsenden Rindern, hatte das Weib nur wenig Erfahrung, nebst Sehorsam und Dienstfertigkeit nöthig, um alles zu thun, was ihr oblag. Je mehr aber Haus und Hof sich erweitern, mit Geräth und Sesinde sich anfüllen, und die Bequemlichkeiten des Lebens zunehmen, desto mehr Klugheit, Renntnisse, Tugenden ges bühren derzenigen, welche darüber walten soll. Dhne Wissenschaft in häuslichen Dingen, ohne Sparsamkeit, Mäßigung, Herablassung zu den Unteren, Fleiß, Ordnung und Reinlichkeit, wird sie nie, eine Gehülfinn des Mannes, ihm seinen Wohnplatz neben ihr anges nehm machen.

So lange die Wilde von der Gesellschaft abgesondert, auf den Laut ihres Gebieters achtete, mehr Sclavinn, als Freye, so lange mußte sie dem seltnen Gaste den Becher so darreichen, wie iener es befahl. Nun erfordert die Glückseeligkeit des Geliebten von ihr gefälliges Wesen für andre; doch in der keuschen Tracht, mit dem niedersehm den Auge, denen schaamhaften Gebehrden und der bescheidenen Stimme, wodurch sie iedem Berwegenen unverletzlich bleibt. Sie muß das Zutrauen ihres Gatten in seinem Herzen, und die Ehre desselben vor ihrem Bolt heilig bewahren. Jenes hängt an zarten Fäden; ein unvorsichtiges Wort, ein Blick zerreißt es; und diese bes sleckt sogar ein falscher Argwohn gegen die Tugend der Gattinn.

Was die Hüttens Bewohnerinn, als Mutter, gethan, wissen wir. In ihrer ietigen Lage, muß sie die Verpflegung ihrer Kinder zum Theil einer fremden hand überlassen; nichts desto weniger ist von allen übrigen Sorgen ihr noch immer diese die erste. Zuvor wurden die Kinder mehr abgerichtet, als erzogen. Jest werden sie unters wiesen und ben ieder Empfindung gelenkt, aber nicht ausser dem Wege, den ihr eigner Geist, ihr eignes Gefühl andeuten, dem einzigen, auf welchem frengebohrne Menschen fortgehen können. Der Sohn wird gelehriger am Busen seiner Mutter, deren Seele uns vermerkt in den Töchtern sich abdrückt: und dies ist gebildete Natur.

Rann ein Mädchen obigen Pflichten unbeschadet, seiner fleinsten Bewegung einen besondern Reiz; ieder Falte seines Putes Anmuth; iedem Ton seiner Stimme Wohlflang, und dem geringsten Sedanten Lieblichkeit geben; kann es diejenigen Künste lernen, die mit den Fähigkeiten seines Geschlechts übereinstimmen; daben iene Pflichten dergestalt ordnen und sich erleichtern, daß es in Ausübung derselben

fich nur zu belustigen scheint; wohl dem Madchen! Es folge seinem höheren Beruf. Seine Biegsamkeit wird ihm die Seele nicht ents nerven; der Schleper, den es über die Wahrheit wirft, um niemans den zu beleidigen, ist von keinem Betrug darüber geworfen; und dem mit Kenntnissen geschmückten Seist' eckelt vor seinem häuslichen Lagewerke nicht. Es ist Vervollkommung, Verschönerung; aber noch immer Natur.

Daß man, ben Erziehung des Menschen nicht weniger, als in den übrigen Werken der Runst, die Natur auf einen hohen Grad versschönern könne, ohne sie zu verstellen: hievon sind die alten Griechen ein überzeugendes Benspiel. Ihre Mädchen sponnen und württen, und spielten die Laute. Sie schmückten sich mit einer so edlen Gefälligkeit, daß an ihren Bildsäulen noch heut zu Tage der Wurf eines einsachen Gewandes nicht allein das Auge, sondern auch den Geist des Kenners und Künstlers ergößt und beschäftigt. Daben sorgten sie für ihren Gatten; und in dem Busen, welcher auf dem Gürtel der Huldgöttinnen ruhte, schlug ein mütterliches Herz. Ihr Gruß war lieblich zu hören; aber deswegen kein bloßer Schall. Aus ihrer Seele gieng Wohllaut in die Worte über; so, daß unter ansgenehmen Reden Wahrheit der Gedanken und Empfindungen zum Grunde lag; und so leicht ihre Handlungen schienen, so thaten sie dennoch, was sie thun mußten, mit Eiser und Nachdruck.

Alles, was ich bisher von rober Natur, von Bildung, und Bers vollkommung gefagt, und was ich noch zu fagen habe, kan ich, in feiner Verbindung, meinen Leferinnen am deutlichsten darstellen, wenn sie zuerst in eine wilde Landschaft, nachber in eine von Mens

fchen bearbeitete Gegend, und aus diefer in unfre funftliche Garten mich begleiten.

Jene Baume des frenen Waldes, welch ein ehrwürdiger Anblick! wie sie fühn empor wachsen, ihre Burzel tief in die Erde schlagen, undeweglich da siehen; und keines Dinges bedürfen; denn sie haben Sonne, Thau, Wind und Regen! Nicht weit davon stürzt ein Felsensstrom nieder, bricht seine Bahn, wo er will, reist alles mit sich fort, und rauscht in die Ferne. Auch kommen mancherlen Blumen, von niemanden gepslegt. Ihre hellen, dauerhaften Farben achten des heißen Mittages nicht; ihre Blätter nicht der herbstluft. Alles ist groß, und mächtig, voll Saft und Leben. Aber wiederum stirbt eine Menge von Sprößlingen im allzudichten Walde. Wo Kräuter standen, werden Sümpfe, weil kein Sonnenstrahl hineinfällt. Das Wasser überschwemmt die Thäler; und viele Blumen ersticken im Dorns gebüsch. Ueberdem können ohne Wartung die Bäume, welche die lieblichsten Früchte bringen, nicht gedeihen.

Nun aber gebe man der Wildniß gute, fleißige Bewohner. Diese werden nach und nach die Waldung reinigen; der Sprößlinge warten; den Bach um eine Wiese führen, damit sein kleevolles Ufer die Heerden wende; süße Trauben am Geländer erziehen; ihr Garten wird reich an Obst senn, und von Rosen und Nelken duften, welche zuvor nicht gesehen wurden.

Bielleicht gehen die Enkel dieser Bewohner in ihren Arbeiten noch weiter. Da, wo ein klares Wasser rieselt, und ein überhängender Baum dessen Quelle bedeckt, hauen sie einen Sis in den Felsen, als hätte die Natur solchen Nuheplatz für den Wanderer angelegt, um ihn gemächlicher zu kühlen und in den Schlaf zu murmeln. Oder sie bereiten sich künstliche Grotten, in welchen, auf ihren Wink, ein

Bad fich aufthut. Ihre Weinstöcke wölben sich zu kauben, die ges ründeten Kronen ihrer Bäume, von geraden Stämmen getragen, vereinigen sich, und beschatten grüne Gänge. Wohin sich das Auge wendet, ist alles schön; dennoch läßt man alles wachsen, und reisen, und blüben, wie die Bestimmung eines ieden es verlangt.

Endlich theilt man den verschönerten Garten in abgemegene Beete, pflangt die Blumen, nach ber Ordnung, berum, zeichnet inwendig allerhand Figuren, und ftreut Roblen, Sand, und Mufcheln binein. Die gegirfelten Baume geben feinen Schatten. Große Plage liegen ungebraucht, weil bunte Bilberchen ba fieben mugen; und bas wenige Baffer, bas ein goldner Abler in die Sohe fprust, und ein auf bemfelben reitender Engel wieder in feine Schaale fangt, ift eine Rurzweil, an welcher man fich mude ficht, ohne bavon erquickt ju werben. Go gar fonnt'ich Gie, meine Damen, in ein chinefifches Cabinet führen, worinn bas Getafel mit italienischen garven, Die Dece mit griech ifchen Gottheiten bemahlt ift. Ringe umber feben ins und auslandische Gemachfe, iene mit vieler Dube verftummelt, Diefe frantlich und flein, weil fie ber vaterlandischen guft, und bes eigenthumlichen Bodens entbehren. Go ift alles mehr jum Uns Schauen, als jum Rugen ba; mehr gierlich, als Schon; bass ienige, was nicht wachfen fann, berausgetrieben, was bervorfommen will, juruckgehalten; lauter gezwungnes, verdrehtes, und bie eins gelnen Theile bergeftalt aus mehreren Belts Gegenden gufammens getragen, bag man fein vollständiges Ganges hoffen barf, und bens nabe zweifelhaft wird, in welchem gande man lebt.

Aber es ift Zeit, unfren Spapiergang zu endigen, damit wir nicht Aber dem Gleichnise die hauptfache vergegen. Meine Damen ers innern fich, daß von der Beftimmung ihres Geschlechts und von

beffen Abrichtung ober Ergiebung, unter einem wilben, einem gefitteten, und einem bis ju boberer Bollfom menbeit gelangten Bolfe, die Rede mar. In der wüften Landichaft, in der gebauten, und in der verichonerten baben Gie meine Bedanten errathen. Gollt' ich in bem wohlgeputten, bunten Gartchen, mit feinen ger brechselten, gerschnittenen, ober von ben Rachbarn bergebobiten Baumen, jufammt ben roth und weiß und fchwarz geftreuten Beeten. bem chinefischen Dach, und ben Gnpes Bilbern, welche fo vielen Plat einnehmen; follt' ich nur in diefem Ihnen unverftandlich fenn? Dieienigen, benen ich es bin, munfcht' ich in die Baufer iener guts artigen leute bringen ju tonnen, welche den Bach um ihre Biefe leiten, bafür forgen, daß ihre Balber Luft und Conne genießen, ber fruchtbaren Baume vorzüglich marten; überall ber Ratur belfen, ohne fie iemals ju fioren; und eben bas gegen ihre Rinder beobachten. Wenn fie bann faben die vollblubenden Tochter, mit ihrem leichten ungezwungenen Gang, mit ihrem offenen Auge voll Babrbeit, wie baraus die Geele des Madchens in die unfrige fieht, ohne Furcht, erfannt zu werden, und ohne den Argwohn, daß wir felber uns verbergen wollten, wenn fie borten ben berglichen Gruß, gleich einem Seegen, in Gegenwart beffen gesprochen, ber ihn erfüllen tann; fie waren Zeugen von der Gufigfeit der Rube, nach Arbeit, von ben feltnen, befto mehr ergogenden Spielen; von dem Blicf' einer ges treuen Gattin auf ihren Gatten, mit bem fie Freuden, und Gorgen, und Thranen; alles gemein bat, bis auf bas fleinfte Gebeimnif; von dem Blick' einer Mutter auf ein Rind, welches ihr Urm ges tragen hat; nachber fehrten meine Leferinnen in ihre ietigen Gefelle fchaften gurud; ich bin verfichert, meine Rebe mar' Ihnen fein Rathfel mehr. Gie wurden befennen, daß unter ihnen die Bes

ftimmung bes Beibes faum fichtbar geblieben; bag bie Bers forgerinn bes Sauswesens in fremden Saufern faft eben fo viel, als in ihrem eignen, wohnt; die Anstalten, um ausgeben zu tonnen, ben größten Theil ihres Tagewerts ausmachen; daß fie vom Spiel, wie andre von Geschäften, ausruht; und Gemahl und Rinder ihrem herzen von Tage ju Tage fremder werden. Die liebevolle Gattinn, Die gartliche Mutter; Die Ehrwurdige, von welcher bas Baterland gute Burger fordert, hupft, ein artiges, beluftigendes Gefchopf, aus einem Birfel in ben andern; und ihre Tochter ihr nach. Und woher alles dies? Man hat die Natur verschonern wollen, und fo giers lich fie gemacht, daß fie unter bem Flitterftaate verschwunden ift. Dit ihr entfloh die Bahrheit. Rein Gefühl gieng ferner aus ber Geele, wie es darinn gebohren war, das garte Madchen mußte ieden Gruß, iede Dantfagung auswendig lernen; ben ieder Reigung auf ben Wint feiner Lebrerinn pagen. Lauter vorgeschriebne Formeln und Figuren! Ginfalt, jungfrauliche Schaam, errothenbe Befcheibens beit, Offenbergigfeit wurden lacherlich. Alles gut und fchon, ober bofe und fchandlich durch Berabredung. Alles glangend von außen, und dagu bas mehrfte geborgt. Frangofifche Sitten auf beutschem Boben - aberich barf wohl nicht allgu lang' in diefem Tone fortreben. Ronnte boch eine Pariferinn dem größten Apoftel fo gar nicht verzeihen, daß er die Unhöflichkeit begangen, und ges lehrt batte: Die Beiber follten ihren Mannern unterthan fenn!





## Armida, oder Auszug aus dem befreyten Jerusalem des Tasso.

feinem befreyten Jerusalem unsern Leserinnen abzus zeichnen versprach. Ich will sie denselben nicht ems pfehlen. Jede Empschlung dieser Art ist unangenehm; sie raubt den Reiz der Neuheit, und schadet immer. Zwar wissen sie schon, daß sie die Benus sey, welcher ganz Italien huldigte, als sie aus den blauen Fluthen stieg; aber es konnte sich, vom süssen Ton ihrer Worte verführt, täuschen lassen.

Ich wünschte, daß der Raum unfrer Blatter erlaubte, fie Ihnen, meine Damen, auf einmahl so, wie sie ift, ju zeigen; und doch, ein Reiz nach dem andern verlängert den Genuß, und zeigt am besten, ob die Schönheit acht sen, oder nicht.

Der Innhalt bes gangen Gedichts ift die Eroberung von Jes

Gegen Ende des zehnten Jahrhunderts war der allgemeine Glaube der ganzen Christenheit, daß der jüngste Lag nicht fern mehr sen, und das Gericht Gottes über das menschliche Geschlecht an der Stätte, die der Erlöser mit seinem Leiden und Sterben geheiligt,

seinen Anfang nehmen werde. Die Christen thaten beswegen baufenweise Wallfarthen nach dem heiligen Grabe. Kurz vorher hatten die Türken, ein Volk der Tartaren, dem Reiche der Ralisen, der Nachfolger Mohameds, ein Ende gemacht, und Palästina und Rleinasien war ihnen unterworfen. Diese begegneten den Pilgrimmen nicht so freundschaftlich, als ihnen zuvor die Ralisen begegnet waren; sie nahmen sie gefangen, und machten sie zu Sklaven. Die Helden der Christen, durch die Klagen der Entronnenen, und den Eiser der Priester zur Nache gereizt, rüsteten sich, und zogen gen Usien, die heiligen Derter von diesen Ungläubigen zu sändern. Sie kamen an, und Jerusalem wurde unter Anführung Gottsrieds von Bouillon erobert.

Ich bitte die Leserinnen, welche sich hierben an die Beschreibung des Herrn von Voltaire und Robertson von den Kreuzzügen erinnern, mir den Ernst zu verzenhn, mit welchem ich ihrer Erwähnung thue; das besrente Jerusalem ist ein Gedicht von der seperlichsten Gattung.

Diese Eroberung, den Zug und die Anstalten dazu, die Begebens heiten daben, und den Widerstand der Helden bender Parthepen stellt dieß Gedicht im Ganzen dar. Die Seele davon ist Gottsried; das Herz, Armida und Rinaldo. Doch erhält es sein Leben und seine Unsterblichkeit von dem Mädchen allein; diesem wollte Lasso alle die Reize geben, mit denen Leonora das Herz so oft in Entzücken ihm ausgelöst.

"Gottfried wird von den Fürsten jum heerführer erwählt. Darauf zieht die Armee vor Jerusalem. Dieses beherrscht ein alter graus samer Lyrann, mit Namen Aladin. Die heilige Stadt wird bes lagert. Die Belagerten thun Ausfälle; es bleiben auf beyden Seiten

Helden. Der König von Aegypten verspricht ben Feinden Hulfe; und der König von Damascus, ein großer Zauberer, Namens Idraot, sucht mit aller Lift, und mit Hulfe der bosen Geister die Macht der Christen zu schwächen.

Er hatte eine Nichte,\*) welcher der Drient den hochsten Ruhm der Schönheit gab, und die fo klug und listig war, als ein Madchen oder eine Zauberin fenn kann.

Diese rief er zu sich, und sagte zu ihr: Meine Geliebte, die du unter blonden Haaren, und unter so zarten Gebehrden einen grauen Ber stand und ein mannliches Herz verdirgst, und schon in meinen Künsten mich selbst übertrifft, ich habe was Groffes im Sinn, und wenn du mir benstehft, so werden meine Hofnungen ihr Ziel erreichen.

Geh in das feindliche Lager, und bediene dich daselbst jeder weibs lichen Runft, zur Liebe zu reizen. Bade füsse Bitten in Thränen; unterbrich und vermisch die Worte mit Seufzern; trostlose leidende Schönheit beuge die rauhesten Herzen nach deinem Willen; verhülle die Kühnheit in Schaam, und bekleide die Lüge mit dem Gewande der Wahrheit.

Locke, wenn es geschehen kann, Gottfrieden selbst mit suffen Blicken und lieblichen Worten in die Schlinge, so daß ihm von Liebe bes zaubert der angefangne Krieg zuwider werde, und er davon abstehe. Wenn du das nicht kannst, so fange seine größten Helden, und führe sie dahin, von wannen keiner jemals wieder zurückkehen soll. Darauf gab er ihr noch besondern Unterricht, und sagte zum Besschlusse: Religion und Vaterland machen alles erlaubt.

Die schone Armida, folg auf ihre Gestalt, und die Gaben des Ges schlechts und des Alters, nahm es über fich; und reifte gegen Abend

<sup>\*)</sup> Befang 4. Stange 23.

ab, und gieng durch unbekannte verborgne Wege, und hofte, in fliegenden Locken und der Tracht eines Mädchens, unüberwundne Bölker und bewafnete Heere zu überwinden. Bon ihrer Abreise wurden klüglich unter das Bolk verschiedne Gerüchte verstreut.

Sie kam nach wenig Tagen in den Zelten der Christen an. Ben der Erscheinung der neuen Schönheit entstand ein Murmeln, und Jedes Blick war auf sie gerichtet, als wie dahin, wo ein Romet oder ein Stern am himmel glanzt, der nie gesehen worden. Alles drangt sich zu sehn, wer die so schöne Fremde sen, und wer sie sende.

Urgos sah niemals, und niemals Eppern oder Delos, eine so ans genehme Form von Schönheit oder Gewande. Ihr haar war blond, und leuchtete bald durch den weissen Schleper, und erschien bald unbedeckt. So heitert sich zuweilen der himmel auf, jezt scheint die Sonne durch eine weisse Wolke, jezt geht sie aus der Wolke hers vor, verbreitet die Strahlen heller um sich herum, und verdoppelt den Tag.

Die Luft macht neue Kräuselungen in dem herabhangenden Haare, das die Natur für sich in Locken kräuselt. Sie stand den geizigen Blick in sich gesammelt, und verbirgt ihre Schätze und die Schätze der Liebe. Süsse Farbe von Rosen floß und vermischte sich auf diesem schönen Sesicht in Elphenweiß; nur in dem Munde, woraus der Athem der Liebe geht, blübt die Rose in Einfalt allein.

Der schone Busen zeigt seinen nackenden Schnee, wovon das Feuer ber Liebe sich nahrt und erwacht. Ein Theil desselben erscheint, den andern bedeckt das neidische Gewand; zwar neidisch, aber ob est gleich den Augen den Uebergang verwehrt, so halt est doch den verstiebten Gedanken nicht zurück, der, lüstern von der aussern Schonsheit, auch noch in die verborgnen Geheimnisse dringt.

Wie ein Strahl durch Arystall oder Wasser geht, ohn' es zu trennen oder zu theilen, so wagt der Gedanke durch die Hülle sich in den verbotnen Theil. Hier irrt er umher, hier betrachtet er das Wahre von so viel Wundern von Theil zu Theil. Darauf erzählt er es der Begierde, und beschreibt es ihr, und macht deren Flammen leben diger.

Gelobt und geliebkoft geht Armida durch die gierige Menge, und wird es gewahr. Sie last es fich nicht merken, ob fie gleich darüber im Herzen lacht, und hohe Siege und Beuten ahndet. Während fie, ein wenig in Gedanken, um einen Führer bittet, der fie zum Feldsberrn leite, kömmt ihr deffen Bruder Eustatius entgegen.

Wie der Schmetterling dem Lichte, so nahert er fich dem Glanze der göttlichen Schönheit, und wollt' in der Nähe die Augen betrachten, die sie holdseeligesittsam niederschlug. Grosse Flamme zog er dars aus, und empfieng sie, wie Zunder das nahe Feuer zu empfangen pflegt. Die Wärme der Jugend und der Liebe machten ihn tühn und muthig.

Schone Dame, fagt' er zu ihr, wenn fich dieser Name für dich schieft; denn du scheinst kein irdisches Wesen zu seyn, keiner Tochter Adams hat der himmel so viel von seinem heitern Licht ertheilt: Was verlangst du, und wo kömmst du her? Was für ein Glück führt dich zu uns? Mache, daß ich wisse, wer du seyst, mache, daß ich feinen Irrthum in der Art dich zu verehren begehe, und wenns Pflicht ist, vor dir niederfalle.

Sie antwortete: Dein Lob steigt zu hoch, unser Berdienst reicht nicht bis dahin. Herr du siehst nicht nur ein sterbliches Wesen, sondern ein Wesen, das sogar, dem Vergnügen todt, dem Schmerz allein noch lebt. Mein Unglück treibt mich an einen solchen Ort. Ich bin eine fremde flüchtige Jungfrau. Bu dem guten Gottfried nehm' ich meine Zuflucht, und set auf ihn mein Vertrauen; so weit verbreitet fich umher der Ruf von feiner Gute.

Berschaffe mir den Zutritt ben ihm, wenn du, wie es scheint, eine edle und mitleidige Seele hast. Und er: Es ist billig, daß ein Bruder dich zu dem andern führe, und dein Borsprecher ben ihm sen. Schone Jungfrau, nicht vergebens wendest du dich an mich. Meine Empfehlung ist nicht unbedeutend ben ihm. Ueber alles kannst du gebieten, wie es dir gefällt, was sein Scepter oder mein Schwerd vermag.

Er schwieg, und führte sie hin, wo fern vom Bolke der gute Gotts fried unter den großen Helden saß. Ehrerbietig machte sie ihm eine Berbeugung, und sprach darauf schamhaftiglich nicht ein Wörtchen. Aber wegen dieses Erröthens, wegen dieser ihrer Furchtsamkeit, sprach ihr der Krieger Muth ins Herz, und tröstete sie, so daß sie den ersonnenen Betrug endlich aussagte, in einer Stimme, welche mit Süssigkeit die Sinnen band.

Unüberwundner Fürst, sagte sie, dessen grosser Name mit so glanzen, dem Ruhme durch die Erde fliegt, daß Provinzen und Könige zur Ehre sichs rechnen, von dir im Krieg überwunden zu senn; deine Tapferfeit und Tugend ist überall bekannt, und sogar deine Feinde gewinnen daß Zutrauen dadurch, dich aufzusuchen, und um Hülse zu bitten.

Auch ich, die ich in so verschiednem Glauben gebohren worden bin, daß du ihn erniedrigt haft, und jest zu unterdrücken dich bestrebst, hoffe durch dich den edlen Sitz und das königliche Scepter meiner Borfahrenzu erhalten; und wenn ein andrer wider die Wuth fremder Horden von seinen Freunden hulfe verlangt, so ruf' ich, da kein

Mitleiden ben ihnen mehr Statte findet, das feindliche Schwerd wiber mein Blut an.

Ich ruse dich, und hoff' auf dich; du allein kannst auf den Thron mich seizen, wovon ich vertrieben worden bin; und deine Rechte kann nicht weniger rühmlich sich's achten, zu erheben, als zu Boden zu schlagen: nicht weniger das Mitleiden schätzen, als den Triumph über ihre Feinde; und da du vielen das Neich hast nehmen können, so wird es dir gleich rühmlich senn, mich in mein Neich jezt wieder zu seizen.

Wenn aber dich unser verschiedner Glaube bewegt, meine ehrbare Bitten vielleicht zu verschmähn: so versichert mich der zuversichtliche Glaube, den ich an deine Tugend habe. Es scheint nicht recht zu sepn, daß er hintergangen werde. Dieser Gott ist Zeuge, der allen das höchste Wesen ist, daß du niemals einem andern gerechtere Hülfe gegeben. Allein damit du von allem völlige Kenntniß habest, so höre jezt meine Unglücksfälle, und zugleich eines andern Bestrug.

Ich bin die Tochter des Arbitans, der das Reich des schönen Damass cus hatte. Er war in geringerem Glück gebohren, erhielt aber die schöne Cariclia zur Semahlin, welcher es gesiel, ihn zum Erben ihres Reichs zu machen. Diese kam mit ihrem Sterben gleichsam meiner Seburt zuvor; todt lag sie da, als ich zuerst das Licht ers blickte, und dieser unglückliche Tag, der ihr den Tod gab, gab mir das Leben.

Raum aber war das fünfte Jahr vorben, seit dem Tage, da sie die sterbliche Hülle ablegte, als mein Bater dem Schickfal wich, und mit ihr, vielleicht im Himmel, sich wieder vereinigte. Die Sorge für mich und den Staat hinterließ er dem Bruder, den er mit so großen

Eifer liebte, daß er, wenn die Lugend in einem fterblichen Bufen wohnt, feiner Treue gewiß fenn durfte.

Dieser nahm also die Sorge auf sich, mich zu erziehn; und zeigte so großen Eiser für meine Glückseeligkeit, daß er den Ruhm der un: geheuchelten Treue, der väterlichen Liebe, und einer grenzenlosen Redlichkeit erhielt; entweder, weil er damals seinen geheimen bösen Borsatz unter der entgegengesetzten Maske verbarg, oder weil seine Absichten noch aufrichtig waren, da er dem Sohne mich zur Ges mahlin bestimmte.

Ich wuche, und der Sohn wuche auf, und niemale lernte er weder die Sitten eines Nitters, noch irgend eine edle Runst; niemale gestiel ihm etwas schönes oder etwas edles, und seine Bünsche giengen niemals auf etwas hohes; in einem ungestalteten Leibe hatte er eine niedrige Seele, und in einem stolzen Herzen niederträchtige Begierden. Grob war er in Handlungen, und eben so in Sitten, und in den Berbrechen sich selbst nur gleich.

Nun war der Borsatz meines guten Wächters, mich mit einem so würdigen Manne durch die Ehe zu vereinigen, und ihn meines Bettes und meines Reiches theilhaftig zu machen. Er sagte mir es oft mit klaren Borten, und bediente sich der Beredsamkeit, der Runst, und aller möglichen List, den gewünschten Endzweck zu erreichen; aber niemals konnt' er eine Einwilligung aus mir bringen, und widerspenstig schwieg ich immer dazu, oder schlug es ihm ab.

Endlich verließ er mich mit einem finstern Blick, in welchem sein treuloses Herz beutlich zu sehen war; und es schien mir, als ob ich die Geschichte meines künstigen Unglücks auf seiner Stirne läse. Meine nächtliche Ruhe wurde darauf immer von seltsamen Träumen und Gestalten gestört, und ein unüberwindliches Grauen prägte sich

meiner Seele ein, und prophezeihte mir ausbrucklich meine Ger fabren.

Oft stellte sich mir der Schatten meiner Mutter dar, ein blasses Bild in schmerzlicher Stellung. Uch! wie sehr verschieden war ihr Gesicht von dem, welches ich zuvor in einem Gemählde gesehen. Flieh Tochter! sagte sie, flieh einen so bosen Tod, der dir nunmehr bevorsteht. Geh schleunig von dannen, schon seh' ich Gift und Schwerd von dem treulosen Tyrann dir zubereitet werden.

Aber ach! was half es, daß mein Herz die bevorstehende Gefahr nunmehr gewiß voraussah, da die Furcht mein zartes Alter unentschlossen machte, einen Rath zu finden. Durch die Flucht eine frenswillige Verbannung zu ergreisen, und nackend aus meinem väterslichen Reiche zu gehn, war mir so hart, daß ich für ein geringeres Uebel hielt, die Augen zuzuschliessen, wo ich sie zuerst eröfnet hatte.

Ich fürchtete, ach ich Elende! den Tod, und hatte, wer würd' es glauben? den Muth nicht, ihm zu entfliehn. Ich fürchtete sogar, meine Furcht zu entdecken, um die Stunde meines Tods nicht zu beschleunigen. Sobracht' ich mein Leben voll Angst und Beklemmung in einer beständigen Marter zu; wie ein Mensch, der wartet, daß nun und jezt das Beil auf den entblößten Hals falle.

In diesem Zustande entdeckte mir, das Schicksal mag mir nun günstig gewesen seyn, oder mich zu etwas schlimmern ausbewahren; einer von den ersten Bedienten des königlichen Hofs, den der König mein Bater als Kind sich erzog; daß die Zeit, die der Tyrann zu meinem Tode bestimmt, nahe sey, und daß er selbst diesem Graus samen versprochen habe, mir das Gift noch diesen nämlichen Tag zu reichen.

Und fügte darauf hinzu, daß die Flucht allein den Lauf meines Lebens verlängern könnte; und erbot sich bereitwillig selbst, mir bens zustehn, da ich nirgend anderswo Hülfe hoste; und sprach mir durch seinen Trost so viel Muth ins Herz, daß die Furcht mich nicht zus rückhielt, mich zu entschliessen, ben Einbruch der Dunkelheit Baters land und Obeim zu sieben, und mit ihm zu gehn.

Die Nacht stieg auf ungewöhnlich dunkel, und verbarg mich unter ihre freundliche Schatten; ich gieng mit zwen Mädchen heraus, die ich zu Begleiterinnen in meinen Unglücksfällen mir auserlesen; aber doch wandt ich die Blicke mit Thränen beneht auf meine väterlichen Mauern zurück, und konnte nicht genug an dem Anblicke meines mütterlichen Landes mich fättigen.

Aug' und Gedanke machten den nämlichen Weg, und der Fuß gieng vorwärts wider seinen Willen; so wie ein Schiff, das ein unversmutheter wilder Sturm von dem geliebten Ufer löst. Wir giengen die Nacht und den folgenden ganzen Tag durch Derter, wo keines Menschen Fußtapfen erschien; endlich erreichten wir ein Schloß, welches an der Grenze meines Neichs liegt.

Das Schloß des Aronte; so hieß der getreue Diener, der mich der Gefahr entriß, und begleitete. Als nun der Verräther merkte, daß ich seinen tödtlichen Nachstellungen entslohen war, so wurd' er von Wuth gegen uns bende entzündet, und schob seine Schuld auf uns zurück, und machte uns bende dieser Verbrechen schuldig, die er selbst an mir begehen wollte.

Er fagte, ich habe den Aronte mit Geschenken gereizt, Gift unter feine Speisen zu mischen, damit niemand mehr, wenn er gestorben ware, mir Gesetze vorschreibe, oder mich im Zügel halte, und damit ich meinen wollustigen Begierden folgen, und tausend Liebhabern mich Preis geben konne. Ach! eher fleige die Flamme vom himmel auf mich herab, heilige Chrbarkeit, eh' ich deine Gesetze beleidige.

Daß der rohe Mensch einen geizigen Hunger nach Gold, und Durst zugleich nach meinem unschuldigen Blute hatte, frankt mich sehr; aber weit mehr drückt mirs das herz, daß er meine reine Shre bes slecken wollte. Der Bösewicht, der den Aufruhr des Bolkes fürchtet, webt seine Lügen so zusammen, und ziert sie so gut aus, daß die Bürger, der Wahrheit ungewiß, sich noch nicht empört und die Wassen zu meiner Vertheidigung ergriffen haben.

Und ob er gleich nunmehr auf meinem Throne fist, und die königs liche Krone schon ihm auf der Stirne glanzt, so macht er doch meinem groffen Unglück und meiner Schande kein Ende; so weit spornt ihn seine Wildheit. Er droht dem Aront, ihn in seinem Schlosse zu versbrennen, wenn er nicht freywillig sich gefangen giebt, und kündigt mir und meinen Freunden nicht allein den Krieg an, sondern Schmach und Tod.

Er muffe dieses thun, spricht er, um so die Schaam sich vom Gessichte zu waschen, und die Ehre des Blutes und des königlichen Throns wieder in den Grad zu setzen, woraus ich sie genommen habe. Allein die Furcht, daß ihm das Scepter, dessen wahre Erbin ich bin, nicht wieder entrissen werde, ist die Ursache; denn bloß mit den Ruinen meines Falls kann er seine herrschaft stüben.

Und diese grausame Begierde wird das Ziel erreichen, welches der Tyrann in seiner Seele sich vorgesetzt hat; und seine Wuth wird in meinem Blute sich kühlen, die meine Thränen nicht löschen werden, wenn du es nicht verwehrst. Zu dir, o Herr, nehm ich meine Zusstucht, ich armes, verwaistes, unschuldiges Kind: und diese Thränen,

womit ich deine Füsse benetzet habe, mögen so viel vermögen, daß ich hernach mein Blut nicht vergiesse.

Bey diesen Füssen, womit du die Stolzen und die Bösewichter niedertrittst, ben dieser Hand, die dem Rechte hilft, ben deinen hohen Siegen, und ben diesen heiligen Tempeln, denen du geholsen, und denen du zu helsen suchst; erfülle mein Berlangen, du, der du allein es kannst; dein Mitleiden rette mir mit dem Reiche zugleich das Leben. Allein Mitleiden wird nichts helsen, wenn dich nicht auch das Recht bewegt.

Du, bem der himmel vergönnte und jum Loose gab, das Gerechte zu wollen, und das zu können, was du willst; du kannst mir das Leben retten, und dir den Staat erwerben; dir soll er gehören, wenn ich ihn wieder erhalte. Unter einer so groffen Zahl von helden sep mir vergönnt, zehn der tapfersten mit mir zu führen. Diese werden hinlänglich senn, mich wieder auf meinen Thron zu segen; denn die Vornehmsten sind mir zugethan, und das Volk ist mir treu.

Ja, einer der Ersten, dessen Treue die Wache des geheimen Thors anvertraut worden ist, verspricht es zu eröfnen, und uns ben Nacht selbst in das königliche Schloß zu bringen, und ermahnt mich nur, einige Hülfe ben dir zu suchen. Er verläßt sich mehr auf sie, so klein sie auch sen, als wenn er sonst woher, ein ganzes Heer erhielt, so sehr schätzt er deine Fahnen und bloß den Namen.

Hier schwieg sie, und erwartete die Antwort in einer Stellung, die im Stillschweigen Stimm' und Bitten hatte. Gottsried hat das Herz voll Zweisel, und schwebt zwischen verschiedenen Gedanken, und weiß nicht, wohin er sich wenden soll. Er fürchtet die Tücke der Feinde, und begreift wohl, daß der Mensch keinen Glauben vers diene, der Gott ihn verfagt: aber auf der andern Seite erwacht eine mitleidige Regung in ihm, die in einem edeln Bufen nicht fchläft.

Und nicht allein seine gewöhnliche angebohrne Güte will, daß er sie seiner Gnade würdige, sondern auch noch der Nußen bewegt ihn dazu; denn es würd' ihm zu grossen Bortheil gereichen, wenn der Beherrscher von Damascus von ihm abhieng, ihm den Weg eröfnete, seinem Borhaben den Fortgang erleichterte, und ihn mit Truppen, Wassen, und Geld unterstützte, wenn die Aegypter und ihre Bundss genossen anrücken würden.

Während er so in Zweiseln verlohren seinen Blick auf den Boden richtet, und in Gedanken sich herum windet, betrachtet ihn Armida mit unverwandten Augen, heftet sie auf sein Gesicht, und beobachtet alle seine Bewegungen; und weil er über ihr Vermuthen zu lange die Antwort verzögert, so fürchtet sie, und seufzet. Endlich schlug er ihr die verlangte Hülfe ab, gab ihr aber eine sehr gnädige und sanste Antwort.

Wenn wir unsere Schwerdter hier nicht jum Dienste Gottes brauchten, der uns dazu auserlesen, so könntest du ohne Bedenken deine Hoffmung auf sie stützen, und Husse, nicht allein Mitleiden, sinden: allein, so lange diese seine Heerde und diese unterdrückten Mauren nicht wieder fren sind, ist es nicht gerecht, mit der Schwächung der Truppen den Lauf unsers Siegs aufzuhalten.

Daben versprech ich dir aber, und nimm jum ebeln Unterpfande meine Treue, und lebe sicher darauf, daß wir Sorge tragen werden, so wie es das Mitleiden heischt, dich wieder in dein verlohrnes Neich einzusehen, sobald wir diese heiligen und von dem himmel geliebten Mauren dem unwürdigen Joche werden entzogen haben. Jest wurde das Mitleiden wider meine Pflichten fenn, wenn ich Gott vorher nicht erweisen wollte, was ihm gebührt.

Bey dieser Antwort schlug sie die Augen nieder, heftete ihre Blicke auf den Boden, und stand eine Weile unbeweglich; seucht erhob sie dieselben wieder, und sprach mit kläglichen Gebehrden: ich Elende, welcher andern hat der himmel ein so hartes und so unveränders liches Leben vorgeschrieben? Eher muß eines andern Herz und Charafter sich ändern, als daß mein so hartes Schicksal sich ändert.

Reine Hofnung ist mehr über eine menschliche Seele. Bielleicht darf ich hoffen, daß meine Marter, die dich nicht bewegt, den grausamen Tyrannen beugt. Ich will dich hier mit der Härte nicht anklagen, weil du mir eine so kleine Hüsse versagst; aber den himmel klag' ich an, woher mein Unglück kömmt, daß er das Mitleid in dir uns erbittlich macht.

Herr, weder du, noch deine Gütigkeit ist von dieser Art, mein Schicks fal allein versagt mir die Hülfe. Hartes Schicksal, grausames uns erbitterliches Schicksal bring einmahl dieses verhaßte Leben um. Ach! meiner zärtlichen Aeltern in ihrem blühenden Alter mich bes raubt zu haben, war dir ein zu kleines Uebel, wenn du mich nicht noch meines Neichs beraubt, gefangen, als ein Opfer zur Schlachts bank hättest gehen sehn.

Da das Gesetz der Ehrbarkeit, und der Eiser nicht will, daß ich hier so lange verzögere, zu wem soll ich indessen fliehn? wo mich verbergen? was für Zuslucht werd' ich vor dem Tyrannen haben? Rein Ort ist unter dem Himmel verschlossen, der sich ihm nicht eröfne; aber warum so langen Aufschub? Ich sehe den Tod, und wenn es vergebens ist, ihm zu entsliehn, so will ich mit dieser Hand ihm entgegen gehn.

Dier schwieg sie; und ein ebler toniglicher Jorn schien ihr Gesicht zu entstammen: sie drehte den Fuß, und macht' ein Zeichen ford zugehn. Berachtung und Traurigkeit war in allen ihren Bewegungen. Die Thranen flossen ohne Aufhalt, wie Jorn mit Schmerz vers mischt sie hervorzubringen pflegt: sie quollen hervor in den Strahlen der Sonne, wie Krysfallen und Perlen.

Die Wangen von dieser lebendigen Feuchtigkeit benetzt, die von dem Rleide bis auf dessen Saum herabtröpfelte, schienen röthliche und weisse Blumen zu senn, die ben Aufgang der Morgenröthe den versschlossenen Relch den frohen Lüsten enthüllen, und die ein Regen von Thau beseuchtet; ben deren Anblick Aurora lüstern wird, ihr Haar damit zu bekränzen.

Diese lichte Feuchtigkeit aber, die mit so häufigen Tropfen das sichone Gesicht und den Busen schmückte, that die Wirkung des Feuers, welches heimlich in tausend Herzen schleicht, und jede Fieber ergreift. D Bunder der Liebe! die Funken aus Thranen zieht, und die Herzen im Wasser entzündet; \*) ihre Macht steigt immer über die Natur; aber mit dieser übertrift sie sich selbst.

Dieser geheuchelte Schmerz lott aus vielen wahre Thranen, und germalmt die hartesten Herzen. Jeder betrübt sich mit ihr, und fagt ben sich selbst: wenn sie nun keine Gnade von Gottsrieden erhält, so hat ihn ein wüthender Lieger gefäugt, ein gräßlicher Stein in einer rauhen Alpe hervorgebracht, oder eine Woge, die im Meere sich

<sup>\*)</sup> Dergleichen Stellen nennen wir Greise von Europa, wie uns Deutschen der Herr von Boltaire benamt, einen Uebersinn, Spissindigkeiten; und die alten Gelehrten von Italien ein Concetto; und jeder Unfinn, der keine so füdliche Phanstasie hat, so was empfinden zu können. Tasso glaubte gewiß, hier die feinste Empfindung zu sagen.

bricht und schäumt. D ber Graufame! ber eine folche Schönheit betrübt und verzehrt.

Aber indes ieder andre murmelt und schweigt, tritt der junge Eustatius, in welchem die Fackel des Mitleidens und der Liebe brennender ist, hervor, und spricht voll Kühnheit: D Bruder und Herr, zu hartnäckig ist dein Geist den seinem ersten Borsaße, wenn er nach der allgemeinen Empfindung, die wünscht und bittet, nicht ein wenig nachgiebig nun sich beugen läßt.

Ich will nicht fagen, daß die Fürsten, unter deren Befehl die Resgimenter stehn, den Fuß von den belagerten Mauren setzen, und ihre Pflichten verabfäumen sollen: aber es ist dir wohl erlaubt, aus uns, die wir irrende Ritter, ohne irgend eine eigene Pflicht, und weniger den Gesehen der andern unterworfen sind, zehn Bertheidiger einer gerechten Sache zu erwählen.

Der Mann wird dem Dienste Gottes nicht entzogen, der eine uns schuldige Jungfrau vertheidigt, und die Beute, die man von einem erlegten Tyrann als Siegeszeichen aufhängt, find dem himmel ans genehm; und wenn zu diesem Unternehmen nicht die gewissen Borstheile, die daraus entstehn, mich verpflichten, so erfodern die Gesetze unsers Ordens, unglücklichen Damen hülfe zu leisten.

Ach! ben Gott, es werde nicht mahr, daß man in Frankreich, oder wo der Adel im Werthe sieht, wieder sagen möge, daß wir ben einer so gerechten, so guten Sache Gefahr und Mühe scheuten. Ich für mich lege hier Helm und Panzer, hier leg' ich das Schwerdt nieder, nie wieder will ich Wassen und Noß unwürdig gebrauchen, oder nur der Name eines Nitters senn.

So fpricht er, und in vernehmlichen Tonen murrt einstimmig fein ganger Orden mit ihm, und nennt den Rath nüglich und gut, und

umgiebt den Feldheren mit Bitten und bringt in ihn. Ich gebe nach, fagt' er darauf, und bin, ben der übereinstimmenden Ber einigung so vieler zusammen, überwunden. Sie habe, wenn es euch so dünkt, das verlangte Geschenk nach eurem aber nicht nach meinem Rathe.

Allein wenn Gottfried nur ein wenig Zutrauen ben euch findet, so mäßigt eure Leidenschaft. Nur dieses gab er zur Antwort; und dieses war ihnen genug, weil jeder das thun wollte, was er erlaubte. Was können nun nicht die Thränen eines schönen Weibes, und die füssen Worte auf einer lieblichen Zunge? Aus ihren reizenden Lippen gieng eine goldne Kette, die die Seelen nach ihrem Willen ergriff und sesselen.

Eustatius ruft fie ju sich, und fagt: Befanftige schone Prinzesin beinen Schmerz nunmehr. In furzem wirst du so viel hulfe von uns erhalten, als beine Furcht nur immer verlangen kann. Armida beiterte nun ihre trüben Blicke auf, und ihr Gesicht wurde so lächelnd, daß sie den himmel mit ihrer Schonheit zärtlich machte, indem sie Augen mit dem schonen Schleper sich troknete.

Sie sagte ihnen darauf in fuffen gefälligen Worten für die hohe vergönnte Gnade Dank, und bezeugte, daß fie der Welt ewig bestannt, und immer ihrem Herzen eingeprägt senn werde; und was die Junge nicht wohl auszudrücken vermag, das drückte die stumme Beredtsamkeit ihrer Gebehrden aus; und so verbarg sie unter vers stelltem Gesicht ihre Gedanken, daß niemand Argwohn schöpfte.

Alls fie nun fah, daß das Glud den großen Anfang ihres Betrugs begunftigt hatte, fo beschloß fie, ein fo gefährliches Unternehmen zu

<sup>\*)</sup> Wieder ein Concetto fur Diejenigen, Die fo was bep feiner Kleopatra empfunden baben.

Ende zu bringen, eh es ihr vereitelt würde; und mit holdseeligen Bewegungen, mit dem schönen Gesichte mehr zu thun, als Eirce oder Medea mit ihren Zauberfünsten; und mit den Melodieen ihrer Sprenenstimme die aufgewachtesten Seelen einzuschläfern.

Sie bedient sich ieder Runst, um immer einen neuen Liebhaber in ihrem Netze zu fangen; weder ben allen, noch ben dem nämlichen behält sie immer einerlen Gesicht, sondern verändert, ben gelegner Zeit, Mienen und Gebehrden. Jezt hat sie schaamhastig den Blick in sich gezogen, jezt schweift sie begierig mit ihm herum; der Peitsche bedient sie sich ben diesen, ben jenen des Zügels, nachdem sie dies selben langsam oder seurig in der Liebe sah.

Bemerkt sie einen, der die Seele von seiner Liebe zurückzieht, und seine Leidenschaft mißtrauisch im Zügel hält, so thut sich ihr Mund mit einem holden Lächeln auf, und ihre Blicke schweben heiter und vergnügt in süssen Kreisen um ihn; und so spornt sie die trägen und die furchtsamen Begierden, und bestärkt die zweiselhaften Hofnungen, entstammt die Neigungen der Liebe, und schwelzt das Eis, das die Furcht zusammenzieht.

Bey einem andern aber, der zu verwegen über das Ziel ausschweift, von einem blinden und kühnen Führer geleitet, ist sie karg mit ans genehmen Worten und gefälligen Blicken, und treibt ihn zur Furcht und Ehrerbietung. Doch mitten unter dem Zorne, der ihre Stirn umwölkt, leuchtet auch noch ein mitleidiger Strahl, so daß er fürchtet, aber nicht verzweiselt, und feuriger wird, je stolzer sie erscheint.

Bisweilen geht fie ein wenig ben Seite, und macht verschiedene Gebehrden auf ihrem Gesicht, und thut als ob sie Schmerzen ems pfande, und zieht öfters sogar die Thranen bis in die Augen, und treibt sie wieder zuruck. Und mit dieser Kunst zu weinen hat sie ins deffen viele tausend unerfahrne Seelen an fich gefeffelt. In dem Feuer des Mitleidens hartet fie die Pfeile der Liebe, und erlegt mit diesen ftarten Waffen die Herzen.

Darauf geht sie, als ob sie diesen Gedanken entsliehen wollte, und neue Hofnung in ihr entstände, ihren Liebhabern entgegen, und redet sie an, hüllt ihre Stirn in Freude, und läßt den hellen Blick und das himmlische Lächeln auf die Nebel des dunkeln und dichten Schmerzes, der sich vorher um ihren Busen gelagert, gleichsam als eine doppelte Sonne strahlen.

Und während fie lieblich spricht und lieblich lächelt, und mit doppelter Süßigkeit die Sinnen berauscht, stielt fie ihnen gleichsam das Derg aus dem Busen, das dieser unmäßigen Wonne nicht gewohnt war. Uch! grausame Liebe, Wermuth und Honig, das du unter uns ausstheilst, verwundet mit gleicher Stärke, und zu jeder Zeit sind deine Arzenenen und Uebel tödtlich.

Mit so verschiedenen Berstellungen, mit Eis und Feuer, mit Lächeln und Weinen, mit Furcht und Hofnung versichert sich ihrer Armida, und treibt ihr Spiel mit ihnen. Und wenn einer mit zitternder heisrer Stimme ihr einen Winf von seinen Martern zu geben wagt, so stellt sie sich, als ob sie ein unschuldiges unerfahrnes Mädchen in der Liebe sey, und nicht einsehen könne, was er mit seinen Worten sagen wolle.

Ober fie schlägt voll Schaam die Augen nieder, und die Sittsamkeit giebt ihr eine neue Zierde; und verbirgt den frischen Reif unter den Rosen, die auf ihrem schönen Gesicht aufblühen: wie in den frühesten Morgenstunden am himmel Aurora erscheint; und die Nothe des Zorns bricht zugleich mit der Schaam hervor, und bende fliessen auf ihren Wangen in einander.

So bald sie gewahr wird, daß einer seine Flammen zu entdecken versuchen will, so entweicht und entslieht sie ihm jezt, und kömmt jezt wieder, und giebt ihm Gelegenheit zu reden, und entsernt sich im Augenblick wieder. So verfährt ihn den ganzen Tag ein eitler Irrztum, und abgemattet und hintergangen begiebt er sich endlich der Hosnung und bleibt zurück, wie ein Jäger, der endlich spät gegen Abend die Spur des verfolgten Thiers verliehrt.

Dieses waren die Künste, mit welchen sie verstohlner Weise tausend und tausend Seelen einzunehmen wußte. Ja, es waren die Wassen vielmehr, womit sie dieselben raubte, und mit Gewalt zu Stlaven der Liebe machte. Was Wunder nunmehr, daß der tapfre Uchilles Umors Beute wurde, und Herkules und Theseus, da der Bosewicht auch diese sogar, die für Jesum das Schwerdt umgürten, zuweilen in seine Schlingen zieht.

Während\*) Armida die Ritter auf diese Weise mit ihren Nachsiellungen zur Liebe lockt, erwartet sie nicht allein die ihr versprochnen
zehn, sondern hat das Zutrauen, noch andre heimlich mit sich zu
führen. Gottsried überlegt ben sich, wem er dieses gefährliche Unters
nehmen übergeben will, ben welchem sie die Anführerin senn soll.
Die Menge der irrenden Ritter, das Verdienst und Verlangen eines
ieden, machen ihn unentschlüßig.

Endlich halt feine Borficht fur's befte, baß fie auf feinen Befehl einen unter fich dem großmutbigen Dudone \*\*) jum Rachfolger erwählen,

<sup>\*)</sup> Funfter Befang. Stange 1.

<sup>\*\*)</sup> Diefer mar ihr voriger heerführer, und verlohr in einem Ausfalle der Feinde bas Leben.

ber die Ernennung der zehn Ritter über fich nehme. So werd'er feinem unter ihnen Gelegenheit geben, fich über ihn zu beschweren, und zugleich zeigen, daß er dieses auserlesene heer nach feiner Pflicht zu schätzen wisse.

Er rief sie also zu sich, und sagte: Ihr habt meinen Ausspruch ge hort, nämlich; der Prinzesin die Hülfe nicht zu versagen, aber sie auf eine gelegnere Zeit zu verschieben. Ich trag' ihn euch von neuem vor, und euren Beyfall könnt' er immer noch erhalten; denn oft ist in dieser veränderlichen unbeständigen Welt die Veränderung seiner Meinung Beständigseit.

Aber wenn ihr noch bafür haltet, daß es eurer Ehre zuwider sen, die Gefahr zu vermeiden; und wenn euer edler Muth das verachtet, was ihm zu vorsichtig scheint, so will ich euch wider Willen nicht zurück halten, und es bleibe ben dem, was ich schon gesagt habe. Unsere Herrschaft über euch sen fanst und leicht.

Es hange von eurem Willen also ab, ob ihr bleiben oder gehen wollt; allein ich will, daß ihr vorher eurem vorigen heerführer einen Nach, folger ernennt, der für euch sorge, und zehn nach seinem Gutdünken aus euch wähle, doch diese Zahl nicht überschreite; hierinn behalt ich mir die Oberberrschaft vor.

So sprach Gottfried; und sein Bruder gab ihm, nach Jedes Eins willigung, zur Antwort. So wie dieser behutsame Geist, der weit in die Ferne sieht, für dich sich sicht, so wird der Muth des Herzens, und die Tapferkeit der Hand, als Pflicht, von uns erfordert; und diese reise Langsamkeit, die Borsicht ben andern ist, würde ben uns Feigheit senn.

Und bann ba die Gefahr fo leicht ift gegen ben Rugen, ber in ber andern Schaale liegt, fo werden mit beiner Erlaubnif bie gebn ers

wählten Ritter mit der Prinzesin zu dem rühmlichen Unternehmen gehn. So beschließt er, und mit so täuschendem Betruge sucht er seinen entstammten Geist unter einem andern Feuer zu verbergen, und eben so geben die andern das für Berlangen der Ehre aus, was Berlangen der Liebe ist.

Mit eifersüchtigem Auge sah er ben Ninaldo an, und beneidete bessen Tapferkeit, die in einem so schönen Körper noch höher ges schätzt wurde\*). Er mocht' ihn nicht zum Begleiter haben, und seine listige Eifersucht gab ihm vorsichtige Gedanken ein. Er zog daher seinen Mitwerber ben Seite, und sagte liebkosend zu ihm:

D du, der du gröffer, als dein groffer Vater bift, und schon in deiner ersten Jugend den höchsten Preis in den Waffen erhälft, wer soll der Führer unsers siegreichen Heeres werden? Ich, der ich kaum dem

<sup>\*)</sup> Bon diesem wird gesagt, als Gottfried die Armee durch die Musterung geben ließ: "Aber der iunge Rinaldo ist über alle, die durch die Musterung gebn. Lieb-lich wild hättest du ihn die königliche Stirn erheben, und Aller Blid auf ihn allein gerichtet gesehn. Er kam dem Alter zuvor, und der Hofnung. Die Blüthen schienen frühzeitig zu sepn, als schon die Früchte kamen. Wenn du ihn von den Wassen umgeben bligen siehst, so hältst du ihn für den Mars, und für den Amor, wenn er das Gesicht entdeckt.

Ibn hatte Sophia dem Bertoldo an den Ufern der Adisch gebohren, Sophia die schöne dem mächtigen Bertoldo; und eh er noch gleichsam als Kind von der Brust genommen war, wollt' ihn Matilda, und erzog ihn, und unterrichtete ihn in den königlichen Künsten; und immer war er bep ihr, bis die Trompete, die von Osten erschalte, seine iunge Seele bezauberte.

Da flot er allein davon, und noch hatte er das funfzehnte Jahr nicht zurud gelegt, und gieng über unbekannte Wege. Er schifte durch die egeischen Fluthen, die Ufer Griechenlands vorbep, und erreichte das Schlachtfeld in entfernten Regionen. Die edelste Flucht! Nun sind es drep Jahre, daß er im Krieg ist; kaum brach der Pflaum aus seinem Kinn hervor.

berühmten Dudone, und nur aus Ehrerbietung gegen fein Alter, unterwürfig war, ich, Gottfrieds Bruder, sehe nicht, wem ich num mehr weichen dürfte, wenn du nicht wärest.

Dir, bessen Abel iedem andern gleich ift, giebt der Ruhm und das Berdienst deiner Thaten den Borzug vor mir; und Gottfried selbst würde sich nicht weigern, dir ihn, was den Rampf betrift, zuzugestehn. Dich also wünsch' ich zum Heerführer, wenn du nicht lieber ein Besgleiter dieser Syrerin senn willst. Aber ich glaube nicht, das du diesen Ruhm achtest, der aus nächtlichen und dunkeln Thaten entsspringt.

Deiner Tapferkeit wird es hier nicht an glänzendern Thaten fehlen. Wenn du nicht entgegen bist, so will ich es dahin bringen, daß die die andern die höchste Ehrenstelle ertheilen. Aber, weil ich nicht weiß, wohin ich mein unentschloßnes zweiselhaftes Herz wenden soll, so begehr' ich von dir, daß ich nach meinem Belieben entweder bey dir bleibe, oder der Armida folge.

Hier schwieg er, und diese letztern Worte bracht' er nicht, ohne zu erröthen, vor. Rinaldo bemerkte seine übel verhehlte Leidenschaft wohl, und lächelte ein wenig; aber da ihm die Pfeile der Liebe den Busen nur aufgeritt hatten, so war er weder sehr ungeduldig über einen Mitwerber, noch beeiserte sich, dem Mädchen zu folgen.

Tief in sein Herz war der bittere Tod des Dudone gegraben, und er rechnet' es sich zur Unehre, daß ihn der fühne Argante\*) lang' übers leben follte; und dann gefiel ihm auch diese Sprache, die ihn zur verdienten Shre einlud; sein iugendliches Herz hatte seine Lust daran, und genoß den süssen Ton des wahrbaften Lobes.

Er gab ihm alfo gur Antwort: 3ch verlange die erften Stellen mehr

<sup>\*)</sup> Der größte Delb ber Belagerten, ber ibn erlegt hatte.

ju verdienen, als zu erhalten; und ich darf, wenn mich nur mein Herz erhebt, die Hoheit der Scepter nicht beneiden. Da du mich aber zur Ehre rufft, und mich ihrer würdig hältst, so werd' ich mich nicht dawidersträuben. Es muß mir angenehm senn, daß ich ein so schönes Werkmahl von eurer Achtung erhalte.

Alfo verlang' ich sie nicht, und schlage sie nicht ab. Sollt' ich aber ja der Heerführer werden, so wirst du unter der Zahl der Austgewählten seyn. Darauf verließ ihn Eustaz, und suchte die Leidensschaften der andern Ritter nach seinem Willen zu beugen. Allein der Fürst Dschern and o verlangt die nämliche Stelle, und ob ihn gleich die Pfeile der Armida treffen, so vermag doch die Liebe zu einer Dame weniger in seinem stolzen Herzen, als der Geiz nach Ehre, der sich dessen bemeistert.

Er stammte von den groffen Königen von Norwegen ab, die viele Provinzen beherrschten; und so viel Kronen und königliche Scepter seiner väterlichen und mütterlichen Uhnen machten ihn stolz. Der andre war stolz mehr auf seine eignen Thaten, als diese, welche seine Vorsahren gethan, ob diese gleich seit fünf Jahrhunderten, und länger, in Krieg und in Frieden glänzend sich hervorgethan batten.

Dieser barbarische Fürst, der nur mißt, was Gold und Herrschaft ist, und jede Tugend für dunkel achtet, die der königliche Titel nicht ers hellt, kann nicht erdulden, daß in dem, was er vermag, an Verdienst mit ihm Ninaldo sich in einen Wettstreit einlasse; und kreuzigt sich deswegen so, daß Jorn und Unwille ihn gänzlich der Vernunft bes raubt.

Als der bose Geift der holle einen so breiten Weg in ihm offen fieht, so schleicht er ihm fich heimlich in den Busen, und setzt fich liebkofend

an das Ruder feiner Gedanken; und macht den innerlichen Born und haß immer bittrer, und reigt und verwundet das herz, und macht, daß mitten in der Seele immer eine Stimme wiederhallt, die fo zu ihm fpricht:

Rinaldo fampft mit dir. Aber vermag denn feine leere Jahl von Ahnen fo viel? Er, der fich dir gleich machen will, er zähle feine ihm unters worfnen Bölfer, seine Lehnsträger; er zeige die Scepter und seine in königlicher Bürde verstorbnen Ahnen gegen deine lebendigen. Ha! wie viel untersteht sich ein Herr von einem elenden Staat, ein Herr, ber in dem stlavischen Italien gebohren ist.

Er sieg' oder verliehre nunmehr, er war Sieger seit diesem Lage, da er dein Mitwerber wurde. Was wird die Welt sagen? und dies wird ihm zur höchsten Ehre gereichen! er ließ sich einst mit dem Oschernand in einen Wettstreit ein. Die edle Stelle, welche Dudone hatte, konnte dir Nuhm erwerben, aber nicht weniger Glanz von dir erhalten; dieser hat ihren Werth vermindert, da er um sie ans hielt.

Und wenn auch niemand hierunten etwas hierüber spricht, wie muß der alte gute Dudone nicht oben im himmel sich erzürnen, wenn er seinen Blick auf diesen Berwegnen richtet, der als ein unerfahrner Knabe, Alter und Berdienst verachtend, sich ihm gleich zu schätzen sich erfrecht.

Und flatt dafür gezüchtigt zu werden, trägt er noch Ruhm und Shre bavon. Einige rathen ihm dazu, und muntern ihn dazu auf, und, o allgemeine Schande! andre geben ihm ihren Benfall. Aber wenn Gottfried es fieht, und zugiebt, daß er um das, was dir gebührt, dich betrüge, fo leide du es nicht, du darfst es nicht leiden. Zeige, was du fannst und wer du bist.

Bey dieser Rede fängt sein Jorn an zu brennen, und wächst in ihm, wie eine geschüttelte Fackel. Das angeschwollne Herz kann ihn nicht mehr fassen, er tritt in die Augen hervor, und schießt in die Junge. Alles, wovon er glaubt, daß es am Rinaldo zu tablen sey, verschweigt er zu seiner Unehre nicht. Er nennt ihn hochs müthig und eitel, und seine Tapserkeit närrische, rasende Verwegens heit.

Alles, was großmüthiges, stolzes, erhabnes und edles aus ihm hers vorstrahlt, giebt er, sehr ungeschickt, für Fehler aus, und schimpft und tadelt es; und wird darüber so laut, daß Rinald es hört. Richts destoweniger fährt er fort, ohne seine blinde Wuth im Zügel zu halten.

Der bose Damon begeistert seine Zunge, giebt ihr iedes Wort, und der entstammten Brust immer neue Nahrung, und macht, daß er die ungerechten Beleidigungen ieden Augenblick wiederhohlt. Im Lager ist ein geräumiger Plat, wo sich immer eine Anzahl von ausserlesnen Rittern versammelt, um ihre Glieder im Ringen und Tursnieren zu üben und zu stärken.

Und eben hier klagt er, da die Versammlung am zahlreichsten ist, als ob es so sein Schicksal sen, Rinalden an, und seine Junge, von dem Gifte der Hölle beseelt, ist gleichsam ein scharfer Pfeil. Dieser ist in der Nähe, und hört es, und kann seinen Jorn nicht mehr verschlossen halten, sondern schrent: du lügst; und drängt sich nach ihm, und faßt das bloße Schwerd in die Rechte.

Die Stimme war ein Donner, und das Schwerd ein Blit, der den Schlag verfündigt. Ofchernand zitterte, und sah weder Flucht noch Rettung vor dem gegenwärtigen unvermeidlichen Tode. Da aber das ganze Lager Zeuge ist, so macht er den Starken und Uners schrocknen, und erwartet ben groffen Feind; zieht das Schwerd, und fest fich fandhaft in die Lage, fich zu vertheidigen.

In einem Augenblick sah man auf einmahl tausend brennende Schwerdter flammen. Ein Hause von unvorsichtigen Leuten läuft rings umber hier zusammen, und stößt sich, und drückt sich. Bon ungewissen Stimmen und vermischtem Seschren schwirrt und saust durch die Lust ein Hallen, gleich dem Setöse, das man am Ufer des Meeres hört, wo der Wind sein Sausen mit dem Nauschen der Wogen vermischt.

Allein der ungestümme Zorn des beleidigten Ritters läßt sich durch tein Zurufen mäßigen. Er verachtet das Schreyen, das Aufhalten, und alles, was ihm den Weg zu verschließen sich bestrebt; und trachs tet nach Rache, und dringt durch Wann und Waffen weiter, und schwingt das bligende Schwerd, so daß er den Weg sich räumt, und allein, zur Beschämung von tausend Vertheidigern, Oschernanden anfällt.

Und richtet mit der hand, die auch im Jorn ihre Kunst nicht vers gist, tausend Stose gegen ihn. Jest sucht er ihm die Brust, jest den Ropf, jest die rechte, jest die linke Seite zu treffen. So schnell und heftig ist seine Faust, daß sie Kunst und Augen täuscht. Unversehn und unerwartet trift sie, wo's am wenigsten zu befürchten ist.

Er hörte nicht eher auf, als die er einmahl und zweymahl das schrecks liche Schwerd ihm in den Busen gestoßen hatte. Der Elende stürzt nieder, und vergießt Seel' und Geist aus doppelter Wunde. Noch blutig steckt der Sieger das Schwerd in die Scheide, und zögert nicht länger ben ihm; er wendet sich anderswohin, und besänstigt den wilden Geist, und die entstammte Begierde.

Indeffen fieht, vom Lerm berbengezogen, ber gute Gottfried ein ents

setliches unerwartetes Schauspiel; Oschernanden hingestreckt, haar und Gewand von Blute naß, und voll Tod das Gesicht. Er hört das Seussen, Anklagen und Weinen von vielen über den erlegten Ritter. Staunend fragt er: Wer war so verwegen, und that das hier, wo es am wenigsten geschehen sollte?

Urnald, einer der vertrautesten des erlegten Prinzen, erzählt, und macht den Vorfall im Erzählen um vieles straffälliger; daß Rinald ihn ermordet, daß seine närrische Hitze von einer leichten Ursache gereizt worden, und daß er das Schwerd, das für Christum an seiner Hüfte hange, wider dessen Ritter gezogen, daß er seine Herrschaft verachtet, und den Vesehl übertreten, welchen er furz vorher gegeben habe, und iedermann wisse.

Daß er nach dem Gesetze des Todes schuldig sen, und, nach Ausssage des Berbots, bestraft werden müße; theils wegen der Größe des Verbrechens selbst, und theils weil es an diesem Orte begangen worden. Wenn er Verzenhung erhalte, so würde ieder andre sich des nämlichen nach seinem Benspiel erfrechen, und die Beleidigten würden die Nache ausüben wollen, die den Nichtern zustehe.

Daraus würde denn Zwist und Feindseeligkeit auf dieser und iener Seite entspringen. Er erwähnt der Verdienste des Erblasten, und sagt alles das, was Mitleiden oder Jorn erweckt. Tancred aber sette sich dagegen, widersprach und bewies, daß die Ehre den Rinaldo zu dieser That habe zwingen müßen. Gottsried hort zu, und seine strenge Miene flöst mehr Furcht als Hofnung ein.

Darauf fügte Lancred hinzu: Herr, bedenke, wer und was Rinaldo fep, was ihm für sich selbst für Shre gebühre, und wegen seines besrühmten königlichen Stammes, und wegen Guelsen, seines Oheims. Wer herrscht, darf nicht alle mit gleicher Strafe belegen. Das näms

liche Bergehn verandert fich nach dem Grade der Perfonen, und nur ben denen, die einander gleich find, ist die Gleichheit der Strafe gerecht.

Bon den obersten, antwortete der Feldherr, müßen die untersten geshorchen lernen. Lancred giebt einen bösen Rath, und irrt, wenn er will, daß ich den grossen alles erlauben soll. Was würde aus meiner Herrschaft werden, wenn ich nur den untersten, ein Heerführer des Pöbels der Armee, befehlen dürfte? Ich mag den ohnmächtigen Commandostab, diese beschämende Herrschaft nicht, wenn ich sie auf diese Bedingung erhalten habe.

Aber frey und heilig hab' ich fie erhalten, und keiner soll ihr Ansehn verringern. Was die Verschiedenheit der Strafen und Belohnungen betrift, so weiß auch ich sehr wohl, wenn man sie anwenden, und wenn man die obersten und untersten gleich behandeln müße. — Lancred antwortete nichts hierauf, von Shrerbietung zurückges halten.

Reymund, ein Berehrer der alten strengen Zucht, lobte, was er sagte. Dadurch, sagte er, macht ein guter Heerführer seinen Unters gebnen sich ehrwürdig. Das ist schon keine gute Zucht, wo man Berzenhung, und nicht Strafe erwartet. Jede Regierung fällt, und iede Güte hat ihren Ruin in sich, ohne die Grundfäule der Furcht.

Tancred merkte die Worte, hielt sich nicht länger ben ihnen auf, und sprengte mit einem seiner Pferde, welches Flügel zu haben schien, unverzüglich zum Ninaldo, der in sein Zelt gegangen war, nachdem er seinen Feind des Stolzes und des Lebens beraubet hatte. Hier traf ihn Tancred, und sagt' ihm den Inhalt von allem, was war gesagt und geantwortet worden.

Er fügte darauf hinzu: ob ich gleich die äussere Miene nicht für einen wahrhaften Zeugen des Herzens halte, denn der Gedanke der Sterbslichen liegt in einem zu tiefen, zu innern Theile verborgen; so getrau' ich mir doch nach dem, was ich an unserm Feldherrn wahrgenommen, der es auch nicht gänzlich verschweigt; zu versichern, daß er dich, wie einen gemeinen Strafbaren, behandeln, und in seine Macht bringen will.

Rinaldo lächelte, und mit einem Gesichte, worinn der Jorn ins Lachen blist, gab er zur Antwort: wer ein Sklav ist, oder werth ist, ein Sklave zu seyn, vertheidige sein Recht in Ketten. Ich bin frey gebohren, habe frey gelebt, und will es sterben, eh' ich Hand oder Tuß schimpslichen Feseln darreiche. Diese Rechte ist des Schwerds gewohnt, ist der Siege gewohnt, und verachtet ein elendes Band. Wenn Gottfried meinen Verdiensten diesen Lohn giebt, und mich in's Geschnapis sexen will, als oh ich ein Wensch aus dem Nöbel

in's Gefängniß setzen will, als ob ich ein Mensch aus dem Pobel wäre; wenn er glaubt, mich in einen niedrigen Kerker gebunden zu schleppen, so komm' er, oder sende; ich werde sesten Fuß halten. Schicksal und Wassen sollen unter uns Richter senn. Er will ein wildes Trauerspiel zur Belustigung der Keinde vorstellen sehen.

Nach diesen Worten fodert er die Waffen, bekleidet haupt und Brust mit dem seinsten Stahl, nimmt den großen schweren Schild in den Arm, und hängt das unglückliche Schwerd an die Seite; und in einer Gebehrde voll Großmuth und Maiestät strahlt er, wie das Wetter zu leuchten pflegt, in den Waffen. Mars, er gleichet dir, wenn du vom fünften himmel herunter steigst, von Eisen und Grauen umgeben.

Tancred versucht indeffen die wilden Geiffer, und das emporte Herz zu befanftigen. Unüberwundner Jüngling, sagt er, ich weiß, daß

beiner Tapferkeit iedes rauhe und harte Unternehmen eben sepn wird: ich weiß, daß dein erhabner Muth unter den Waffen und unter dem Schrecken immer am sichersten ist; aber Sott wolle nicht, daß er sich heute auf eine so grausame Weise zu unserm Schaden zeige. Sage mir, was gedenkst du zu thun? willst du also die Hände dir mit deinem bürgerlichen Blute besudeln? und mit den unwürdigen Wunden der Christen Christum durchbohren, dessen Slieder und Theile sie sind? Soll eitles Ansehn einer vergänglichen Stree, die wie eine Meereswelle kömmt, und wieder geht, mehr über dich vers mögen, als Treu und Eiser nach diesem Ruhme, der ewig im Hims mel ist?

Ach! nein ben Gott! überwinde dich felbft, und bezähme deinen wilden ftolgen Geift. Weiche, nicht aus Furcht, fondern Religion; dafür wird dir ein Siegszeichen aufbewahrt werden.

Und wenn du Sefängniß und Fesseln als eine unedle Last verweigerst, und den Meinungen und Sitten folgen willst, welchen die Welt, nach den Sesegen der Ehre, ihren Benfall giebt, so laß mich hier, dich ben dem Feldherrn zu entschuldigen, und gehe nach Antiochien zum Boemund, ben diesem wirst du Sicherheit genug vor Gottsrieden haben.

Bald wird deine höchste Tapferkeit, wenn das ägyptische, oder ein ander heidnisches Heer uns angreisen wird, in deiner Entsernung noch glänzender erscheinen. Unser ganzes Schlachtfeld wird ohne dich gleichsam ein Körper zu seyn scheinen, dem Arm oder Hand abgehauen ist. Hier kömmt Guelso dazu, und billigt den Nath, und will, daß er ohne Verzug sich entserne.

Ihren Bitten giebt bas ergurnte Gemuth bes fühnen Junglings nach, und er fchlagt es feinen getreuen Freunden nicht ab, fo gleich

aus dem Lager zu gehn. Indeffen ift vieles Bolf herbengelaufen, das ihn liebt, und ieder erbietet fich, und bittet, ihn begleiten zu durfen. Er dankt allen, nimmt nur zween Schildträger mit fich, und steigt auf's Pferd.

Er geht mit einem Berlangen nach ewigem und erhabnem Ruhme, der unaufhörlich sein edles Herz treibt und spornt. Sein Geist ist auf grosse Thaten gerichtet, und er beschließt, ungewöhnliche Dinge zu thun; unter die Feinde zu gehn, und daselbst entweder eine Eppreße oder einen Palmkranz für den Glauben zu erobern, dessen Ritter er ist; Aegypten durchzulausen, und bis an des Nils unbekannte Quellen zu dringen.

Guelfo sucht darauf Gottfrieden auf, und bende unterhalten sich über die That des Rinaldo. Der Feldherr beflagt sich über dessen ungestümmen Zorn, und trägt dem Guelfo auf, ihn zu bereden, daß er frenwillig in Verhaft tomme, und sich vertheidige. Dieser aber verfündigt ihm, daß er schon sern vom Lager sen, und vertheidigt seine gerechte Sache, als ein zärtlicher Oheim.

Rein edler Geist, sagt er, kann Schimpswörter anhören, ohne darauf zu antworten, und hat er den Beschimpser erstochen, wer kann einem gerechten Zorne Ziel und Maaß vorschreiben? Wer zählt die Streiche, wer mißt oder wägt die Beleidigung ab, mitten im Feuer des Kampss. Mit Recht, sag' ich, hat er dem schwülstigen Oschernand die Hörner seines hochmüthigen Stolzes abgebrochen. Der einzige Fehler war, wenn er ia einen begieng, daß er den Besehl, sich nicht zu schlagen, vergaß; und das ist mir herzlich leid, und ich will es gar nicht loben. Gottsried antwortet darauf, er mag herum irren, und Zank und Streit anderswo hindringen.

Indeffen ließ die schlaue Betrügerin nicht nach, um Benftand anzus

halten. Den Tag brachte fie mit Bitten zu, und wendete alles an, was Lift, Berstand und Schönheit vermochte. Und breitete die Nacht ihren dunkeln Schlener aus, und verschloß den Tag in Westen, so begab sie sich mit zweenen von ihren Rittern, und zwo Frauen ben Seite in ihr Zelt.

Allein ob fie gleich Meisterin in der Kunst zu betrügen, und reizend in ihren Sitten, und holdseelig in ihren Begegnungen, und so schön ift, daß, weder vor ihr, noch nach ihr, der himmel einer andern eine größere Schönheit zum Loose gegeben, so, daß sie die berühmtesten helben im Lager unauflöslich gefangen hält; so kan sie doch nicht den frommen Gottfried damit zur Wollust locken.

Bergebens sucht sie, ihn zu bezaubern, und mit tobtlichen Sussigeiten in's verliebte Leben zu ziehn. Gleich einem gesättigten Bogel, der sich nicht herab läßt, wo ihm der Bogler mit der Speise lockt, versachtet er die vergänglichen Bergnügen, der Belt überdrüßig, und sleigt auf dem einsamen Bege zum himmel; er macht alle Nachsstellungen fruchtloß, die ihm der hinterlistige Amor auf ihrem schonen Gesichte bereitet.

Rein Hinderniß konnte seine heiligen Gedanken von dem Pfad abs leiten, welchen GOtt ihm vorgezeichnet. Sie versuchte tausend Rünste, und erschien in tausenderlen Gestalten, gleich einem neuen Proteus, vor ihm. Ihre Begegnungen, ihre Gebehrden voll der süssen Meize würden die Liebe geweckt haben, wo sie am kältesten schläft; aber iede Bemühung, ieder neue Versuch wurd' ihr vers eitelt.

D wie verlohr nunmehr die schone Pringefin, die mit einem Binfe bas teufcheste Berg zu verbrennen glaubte, ihren Stolz und Uebers muth, wie groß war ihr Jorn und ihre Bermunderung barüber!

Endlich beschloß sie, ihre Macht da anzuwenden, wo sie keinen so starken Widerstand fande; gleich einem Feldherrn, der ein unübers windliches Land abgemattet verläßt, und ein andres mit Krieg überzieht.

Aber nicht weniger unüberwindlich erzeigte sich das Herz des Tanscred wider ihre Waffen. Sein Busen war mit einem andern Berslangen angefüllt,\*) und eine neue Liebe konnte daselbst keinen Plathaben. Diese allein überwand sie nicht, die andern aber alle, dieser mehr, iener weniger, brannten von ihrer schönen Flamme.

Ob es sie gleich sehr schmerzt, daß ihr Borhaben und ihre List ihr nicht so völlig von statten gehe, so tröstet sie sich doch wieder, da sie eine so edle Beute von so vielen Helden gemacht hatte; und gedenkt, ehe noch iemand ihre Betrügereyen gewahr werde, sie in Sichers heit zu führen, wo sie dieselben mit andern Ketten fesseln könne.

Als die Zeit herbengekommen war, wo der Feldherr ihr einige Hülfe zu geben versprochen, so kam sie ehrerbietig zu ihm, und sagte: Herr, der festgesetze Tag ist schon vorden, und wenn der Tyrann von ohns gesehr hörte, daß ich meine Zustucht zu deinen Wassen genommen, so würd'er sich zur Vertheidigung vordereiten, und das Unternehmen nicht mehr so leicht seyn.

Eh also ein ungewißes Gerücht, ober eine gewiße Nachricht ihm dieses verfündigt, so wolle doch deine Gütigkeit unter deinen tapfersten einige wenige wählen, die mich nunmehr begleiten. Wenn der himmel die Dinge der Sterblichen nicht mit mißgünstigen Augen ansieht, und der Unschuld nicht vergißt, so werd' ich wieder in mein

<sup>\*)</sup> Das reigende Geficht der Clorinda, einer Kriegerin unter den Feinden, hatte fein Berg bezaubert.

Reich eingesetzt werden, das dir immer in Krieg und Frieden gins: bar fenn foll.

Der Feldherr konnt' es ihr nicht abschlagen, ob er gleich, ben Ber schleunigung ihrer Abreise, die Wahl zu sich zurückkehren sah. Jeder verlangte mit ungewöhnlicher Heftigkeit unter der Zahl der zehn Gewählten zu senn, und der Eifer, der daraus entstund, machte sie noch ungestümmer.

Sie sah nun die Herzen in ihnen offen, und nahm daher ein neues Augenmerk; sie bediente sich zu größrer Stärke und Marter der schlimmen Furcht der Eifersucht, da sie wohl wußte, daß endlich die Liebe ohne diese Künste veraltert, und langsam und träge wird; gleich einem Roße, das weniger flüchtig läuft, wenn kein andres ihm folgt, oder zuvor läuft.

Sie theilte Worte, zärtliche Blicke, und das füsse Lächeln so aus, daß keiner ist, der den andern nicht beneidet; und Furcht und Hofnung war ben keinem von ihnen getrennt. Sie liefen ohne Zügel herum, und die Schaam hielt sie nicht zurück, von der Kunst eines betrüsgerischen Gesichts gereizt; und der Feldherr konnte sie nicht mehr aufhalten.

Er war unentschlüßig, und wünschte, ieden gleich zufrieden zu fiellen, ob er gleich zuweilen ein wenig hißig wurde; bald vor Schaam, bald vor Jorn über den Wahnsinn der Nitter. Endlich ersann er ein neues Mittel, fie zu vereinigen. Schreibt eure Namen auf, sagte er, und werft sie in ein Gefäß, und der Jufall sen Nichter.

So gleich wurden die Namen geschrieben, in eine kleine Urne ges legt, durcheinander geschüttelt, und gezogen. Der erfte war der Graf von Pembrock Artemidor; darauf las man den Namen Gerhardt; nach diesen kam Wenzel, ein ernsthafter kluger Mann vorher, iest ein graues Kind, und ein alter Liebhaber.

D wie froh war ihr Gesicht, und die Augen von dieser Wonne so schwanger, von welcher das volle Herz überläuft! diesen dreuen war das Glück der Liebe zuerst günstig. Die andern, deren Namen die Urne noch verbirgt, geben ihr ungewißes Herz und ihre Eisersucht zu erkennen. Sie hangen an dessen Munde, der die Loose zieht, und die Namen liest.

Guasco war der vierte; darauf fam Rudolph; diesem folgte Ulrich; darauf las man Wilhelm Rusilion; den Baper Eberhardt; und Heinrich den Franken. Nambald war der lezte. Dieser veränderte aus Liebe seinen Glauben, und wurde Christi Feind.

Die andern brennen vor Jorn, Eifersucht und Neid, und nennen das Glück boshaft und ungerecht, und klagen dich Amor an, daß du zugeben kannst, daß es in deinem Reiche Nichter sep. Da es aber ein Instinkt der menschlichen Seele ist, das heftiger zu verslangen, was man ihr verbietet, so beschließen viele, dem Glücke zum Trotz, der Prinzesin zu folgen, so bald der himmel sich verdunkte.

Sie wollen ihr immer folgen, im Schatten, und in der Sonne, und im Rampfe für sie das Leben wagen. Sie sagen ihr etwas davon, und sie ladet sie mit abgebrochnen Worten, und süssen Seufzern dazu ein; und es thut ihr bald ben diesem, bald ben ienem leid, daß sie ohne ihn abreisen muße. Indessen hatten sich die zehn Ritter gerüstet, und nahmen von Gottfrieden Abschied.

Dieser kluge Feldherr giebt iedem insbesondre eine Ermahnung, und sagt ihnen, was für ein ungewißes, leichtes, und unsichres Pfand die heidnische Treue sen, und mit welcher Kunst man die Nachsstellungen und unglücklichen Zufälle vermeiden könne; aber seine

Worte waren in ben Wind gestreut, die Liebe nimmt keinen guten Rath an. Endlich ließ er sie von sich; und die Prinzesin erwartete nicht den andern Morgen zur Abreise.

Die Siegerin reift ab, und führt diese Helden, schon als Gefangene, im Triumpf auf, und läßt den Hausen der andern Liebhaber unter unendlichen Martern zurück. Sobald aber die Nacht hervorkam, und unter ihren Fittichen das Stillschweigen, und die leichten herums irrenden Träume mit sich führte, folgten viele heimlich der Spur der Armida, wie sie ihnen die Liebe zeigte.

Der erste war Eustaz, und kaum konnt' er die Dunkelheit der Nacht abwarten; eilig geht er dahin, wohin ihn durch die Finsterniß ein blinder Führer leitet. Er irrte die Nacht umher, die lau und heiter war; und ben Erscheinung der Morgenröthe, erschien ihm zugleich Armida, und ihr Geleite, in einer Burg, wo sie die Nacht ihr Quartier gemacht hatten.

Er reitet geschwind auf sie zu, und so gleich erkennt ihn Rambald an seinem Schild, und ruft: was er ben ihnen suche, und weswegen er komme? Ich folge der Armida, antwortet er; meine Dienste werden ihr nicht weniger nüßlich senn, als die eurigen, wenn sie dieselben nicht verschmäht; und iener: wer hat dich zu dieser Ehre erwählt? und er: die Liebe.

Mich die Liebe, und dich das Glück. Was hältst du für den ges rechtesten Erwähler? Darauf antwortet Nambald: Ein falscher Litel hilft dir nichts, und du bedienst dich unnüger Künste. Du bist ein unrechtmäßiger Diener, und wirst dich nicht unter uns rechts mäßige Vertheidiger der Prinzesin mischen können. Und wer vers wehrt es mir? erwiedert der iunge Nitter ärgerlich.

Ich werde dir's verbieten, antwortete diefer; und gieng fo gleich auf

ihn los; der andre eben so aufgebracht auf ihn. Aber hier ftreckte die Tyrannin der Seelen mitten im Jorne die Hand aus, und legte sich dazwischen, und sagte zu dem einen: D! laß es dir doch nicht zus wider senn, daß du einen Begleiter mehr erhältst, und ich einen Ritter.

Wenn dir meine Aettung am Herzen liegt, warum willst du mich einer neuen Hulfe berauben, da ich ihrer so sehr bedarf? und zu dem andern: du bist mir willsommen! sen vertheidiger meines guten Namens und meines Lebens. Es wird nie geschehen, und die Vernunft will es nicht, daß ich eine so edle, so gesällige Gesellschaft verachten sollte. Indem sie so sprach, kam immer wieder ein neuer Ritter dazu.

Der hieher, der dorther; und keiner wußte was von dem andern, und sah ihn mit scheelen Augen an. Sie nahm sie alle mit Bers gnügen auf, und bezeugte iedem Dank und Freude über seine Anskunft.

Ben Anbruch des Tages hatte Gottfried schon Nachricht von ihrer Abreise. Sein Geist mahrsagte ihnen ihr Unglück, und er schien wegen eines zukunftigen Uebels in Rummer zu senn.

Nunmehr war er von seinen größten Helben verlaßen. Nach einiger Zeit wurd' ihm auch noch seine größte Stüße, der tapfre Tancred, durch einen sonderbaren Zusall entführt, und kam in die Gewalt der Armida. Im Lager war großer Mangel an Lebensmitteln. Die Belagerten thaten östere Aussälle, ben welchen die besten Ritter blieben, die ihm noch übrig waren.

Um das Uebel zu vergrößern, verbreitete fich die falfche Nachricht unter die Armee, Rinaldo fen ermordet worden; und einige Italiener glaubten, Gottfried felbst habe Banditen nach ihm ausgesendet, und fuchten iedermann wider ihn zu empören. Nachdem er lange vers gebens fich bemüht, die Sachen auf einen bessern Fuß zu setzen, überfiel ihn endlich Solim an, einer der größten Helden, unvers sehens ben Nacht, mit einem Heer von Türfen und Arabern, und richtete ein entsetzliches Blutbad an. Die Belagerten thaten zu gleicher Zeit einen Ausfall.

Alle Hofnung zur Nettung war verschwunden, als ben Anbruch bes Morgens eine Wolfe von Staub sich näherte, welche die Donner des Kriegs in ihrem Schoose hielt. Funfzig helden giengen daraus hervor, und breiteten das triumphirende purpurne Kreuz im weissen Silber in die Luft, und thaten Bunder der Tapferkeit. Weder Araber noch Türke konnt' ihnen widersiehn. Der Tod gieng in versschiednen Gestalten auf dem Schlachtfeld umber, das zu einem See von Blut wurde.

Endlich mußten die noch übrig gebliebnen Feinde weichen, die Chriften verfolgten fie, machten die Wege frey, und erhielten den Sieg.

Diese funfzig Ritter waren die Gefangnen der Armida. Nachdem man vom Rampf ausgeruht, die Lodten begraben, und das Lager gereinigt hatte, und die Anstalten, den folgenden Tag die Stadt zu bestürmen, waren gemacht worden; so versammelte Gottfried die funfzig Ritter um sich, und bat, daß einer unter ihnen ihm ihre Bes gebenheiten erzählen möchte, die sie ben der Prinzesin gehabt hätten; und wie es gesommen sen, daß sie ben einer so grossen Gefahr ihm so plößlich so grossen Benstand hätten leisten können.

Beschämt schlugen sie die Augen nieder; ein kleines Bergehn war ihren Herzen ein bittrer Bis. Endlich brach der berühmte Sohn des Königs von Engelland das Stillschweigen, hob seine Stirn ems por, und sagte:

Wir,\*) deren Namen nicht aus der Urne gezogen wurden, reisten ab, ieder für sich, verborgen; und folgten, ich leugn' es nicht, dem bestrügrischen Geleite des Amors, und eines verführerischen schönen Gesichts. Sie zog uns durch alte frumme Wege, uneinig unterseinander, und ieden voll Eifersucht. Unsere Liebe und unserm Zorn, ach! zu spät erkenn' ich es, gaben jezt Wörtchen, jezt Blicke Nahrung.

Endlich langten wir an, wohin nunmehr die Flamme vom himmel gestiegen ist, und die Beleidigungen, welche so bose Menschen der Natur anthaten, gerächt hat. Damals war es ein fruchtbar schönes Land, jezt ist es schweslicht heißes Gewässer, eine dürre Lache; und rund herum eine schwere Luft, und eine Schwüle von Fäulniß.

Dieß ist der See, in welchen man nichts schweres wirft, das dis zur Liefe gelange; sondern Mensch und Sisen und Stein schwimmt darauf, wie Tanne, oder leichte Buche. In ihm liegt ein Schloß, und eine schmale kurze Brücke erlaubt den Fremden den Eingang. Dier nimmt sie uns auf, und ich weiß nicht, durch welche Kunst, reizend und lächelnd ist darinn ieder Theil.

hier ist die Luft gelind, und der himmel heiter, und froh die Baume und die Wiesen, und rein und süß die Fluth, wo zwischen den liebs lichsten Myrthen ein Quell entspringt, und ein Flüschen verbreitet. Sanster Schlummer senkt sich in den Schooß der Blumen herab mit einem angenehmen Gestüsser der Zweige. Die Vögel singen. Von Marmor und Gold will ich schweigen, Kunst und Arbeit ist wunderbar daran.

Sie läßt in's Grüne, da, wo der Schatten am dichtesten ift, nahe ben dem Murmeln des flaren Wassers, eine prächtige Lafel zus

<sup>\*)</sup> Befang 10. Stanze 60.

bereiten, und mit ausgegrabenen Gefäßen, und auserlefenen und theuren Speisen besethen. hier war das, was iede Jahrszeit giebt; das, was die Erde schenkt oder das Meer uns schickt; das was die Runst vermag; und hundert schone schlaue Madchen warteten auf.

Sie flößte, in füsser Sprache und schönem Lächeln, Gift und Tob einem ein. Während ein ieder noch am Tische sissend mit langen Flammenzügen eine lange Vergessenheit trinkt, stand sie auf, und sagte: ich komme wieder; und kehrte mit nicht so ruhigem unschuld digem Gesichte zurück. Mit einer Hand schüttelt sie eine kleine Ruthe, die andre hält ein Buch, und sie liest in unvernehmlichen Tönen; die Zauberin liest, und ich fühle Gedanken und Willen sich in mir verändern, Leben verändern, und Wohnung. Seltsame Krast! Neues Verlangen ergreift mich. Ich spring' in's Wasser, tauche mich hinein, und geh' in die Tiese; weiß nicht, wie iedes Bein in's andre kömmt, ein Arm und der andre in den Rücken geht. Ich verkürze mich und ziehe mich zusammen, auf der Haut wachsen Schuppen, und aus einem Menschen bin ich ein Fisch geworden.

Eben so wurde ieder von den andern noch verwandelt, und schlüpfte mit mir in dieses lebendige Silber. Was ich mir damals war, ers innr' ich mich jezt, wie eines unruhigen aberwißigen Traums. Endlich gefiel es ihr, uns wieder unfre eigne Gestalt zu geben; aber stumm waren wir zwischen Wunder und Schrecken, als sie, zornig im Sesicht, auf diese Weise droht, und uns traurig macht.

Seht! meine Macht ift euch bekannt, fprach fie, und welche gangliche herrschaft ich über euch habe. Es hangt von meinem Willen ab, daß dieser elend in ewigem Gefängniße den heitern himmel vertiere; der andre ein Bogel werde; iener Wurzel in die Erde schlage und

feime, oder in einen Riefelstein fich harte, oder in eine flußige Quelle zerrinne, oder in einem rauben Fell einhertrabe.

Wohl könntet ihr meinen harten Zorn vermeiden, wenn es euch ges fällig wäre, meinem Verlangen zu folgen; eure Religion zu vers lassen, und für unser Reich wider den tückischen Gottfried die Schwerdter zu ziehn. Alle weigern sich, und verabscheuen den uns würdigen Vertrag. Den Rambald allein beredet sie dazu; und uns, da keine Vertheidigung gilt, treibt sie, von Banden umwunden, in ein Loch, wo nicht ist, das leuchte.

In dieses nämliche Schloß kam von ohngefehr Tancred, und auch er wurd' ein Gesangner. Aber die treulose Zauberin behielt uns kurze Zeit im Gesängniß, und, wenn ich die Wahrheit gehöret habe, erhielt ein Gesandter des Herrn von Damascus von dieser Betrügerin, und aus ihrer Gewalt zu nehmen, daß er uns, zwischen hundert gezüssteten Männern, wassenloß und in Ketten, dem Könige von Aegypten zum Geschenke zuführe.

So wanderten wir denn auch fort. Nach dem hohen Nathschluße der Borsicht des Himmels begegnet uns der gute Ninaldo, der seinen Nuhm mit erhabnen und unerhörten Thaten immer erhöht; fällt die Nitter, unsre Wächter, an, und thut, was er gewohnt ist, erlegt sie und überwindet; und wir kleideten uns in ihre Nüstung, die uns zuvor gehörte.

Ich hab' ihn gesehn, und diese haben ihn gesehn; er hat uns seine Rechte gereicht, und wir haben seine Stimme gehört. Das Gerücht ist falsch, das hier umherläuft, und eine so schlimme Neuigkeit versbreitet. Er lebt, und befindet sich wohl. Heut' ist der dritte Tag, da er, im Geleit' eines Reisenden, von uns Abschied genommen, um

nach Antiochien zu gehn. Er legte zuvor feine Baffen ab, die gers hauen und blutig waren.

Jerusalem wird nunmehr mit der größten Tapferkeit bestürmt, aber nicht eingenommen, da die Feinde den hestigsten Widerstand thun, und Sottsried von der tapfren Clorinda mit einem Pfeil in die Hüste verwundet wird. Der Geist des Hugo, eines verstorbnen Helden, erscheint ihm darauf im Traum, und sagt ihm, daß er die Stadt nicht eher erobern werde, als bis er dem Rinaldo verziehen, und ihn zurückberusen habe.

Nachdem er aufgewacht, und aufgestanden ist, kömmt der Oheim des Ninaldo, Guelfo, zu ihm, und bittet überdieß noch um seine Zusrüfberufung. Sie wird beschlossen. Zween Nitter erbieten sich, ihn aufzusuchen.

Der eine war Dano, einer der tapfersten Helden im Beere; der andre Ub aldo, ein listiger, verschlagner und vorsichtiger Mann, der in seiner Jugend die ganze Welt durchgereist war, und Sprache, Sitten und Gebräuche vieler Menschen wußte. Sie waren im Bes griff, abzureisen, und ihn zu Antiochien ben Boemunden aufzusuchen, als Peter, der Einsiedler, der zuvor wußte, daß dieß ihr Unter nehmen vergebens sehn würde, unter sie trat und sagte:

Ihr werdet einen vergeblichen Weg machen, und Rinalden biet nicht finden. Geht an das benachbarte Ufer von Askalon; da, wo ein Fluß sich in's Meer ergießt, wird euch einer von unfern Freunden erscheinen. Glaubt ihm, und thut, was er euch sagt. Sie gehorchten seinen Worten, die ihm immer der Geist Gottes einzugeben pflegte, und nahmen Abschied.

Gie famen nach Astalon, und an den Fluß, der von Regenwaffer

angeschwollen war, so daß er nicht alles in sein Bett fassen konnte; sein Lauf gieng schneller, als ein Pfeil. Während sie da standen, und nicht wußten, was sie thun sollten, erschien ihnen auf der andern Seite desselben ein ehrwürdiger Alter, in einem langen weissen leinenen Gewande, mit Buchenlaube bekränzt. Er schüttelt eine Ruthe, betritt den Fluß troknes Fußes, und eilt über dessen Lauf, wie in Norden die Landmädchen über die Flüße zu laufen pflegen, wann der Winter ihre Gewässer gehärtet hat. Und plößlich war er da, wo die Ritter mit auf ihn gehesteten Augen standen, und sagte:

Meine Freunde, euer Vorhaben ist gefährlich und mühfam; ihr send eines Führers hochst bedürftig. Der Nitter, den ihr sucht, ist, weit von hier entfernt, in einem unwirthbaren unsichren Lande. Ihr müßt ihn ausser den Grenzen der bekannten Welt aufsuchen.

Es\*) sen euch gefällig, mit mir in diese verborgnen Grotten zu gehn, wo ich meinen geheimen Siß habe. Ihr werdet daselbst keine gestinge Dinge von mir hören, und das ersahren, woran euch viel geslegen senn muß. So sprach er, und befahl dem Wasser zu weichen; und es tritt so gleich zurüf, und weicht, und hängt hier und da, wie ein ausgehöhlter Berg, und erscheint in der Mitte getheilt.

Er nahm sie ben der hand, und führte sie in die innersten Tiefen unter diesem Fluße. Sie sahen hier ben einem schwachen unsichren Lichte, gleich dem Scheine des Monds im Gebüsche, wenn er noch nicht voll ist; weite hohlen mit Wasser angefüllt, von welchen auf der Erde iede Ader entsteht, die entweder in eine Quelle aufsprudelt, oder in ein angenehmes Flüßchen läuft, oder sich in einen See vers breitet.

<sup>\*)</sup> Bierzehnter Befang. Stanze 36.

Sie können sehn, wo der Po entsteht, der Jdaspes, Ganges, Euphrat, und die Donau, und der Nil verbirgt hier seine unbekannten Quellen nicht. Liefer finden sie einen Bach, der sich in lebendigen Schwefel und schönes Silber ergießt. Dieses verfeinert darauf die Sonne, und härtet diese flüßige Feuchtigkeit in weisse Massen, oder guldne Schollen.

Rings um ben reichen Fluß febn fie bas Ufer von Ebelsteinen bes mahlt, wovon diefer Ort wie mit Fackeln erhellt, und die grauens hafte Dunkelheit vertrieben wird. hier funkelt der himmlische Saphir mit seinem blaulichen Lichte, und der Hyacinth, und dort flammt der Karfunkel, und leuchtet der feste Diamant, und lachet froh der schne Schmaragd.

Die Nitter gehen staunend umber, und ihr Gedanke ist so ganz auf die neuen Dinge verwendet, daß sie kein Wort hervorbringen. Endslich bewegt Ubald die Stimme, und bittet: D Vater! sag' und doch, wo wir sind, und wo du und hinführst, entdeck' und, wer du sepst; denn ich weiß nicht, ob ich was wirkliches sehe, oder Traum, oder Schatten, so großes Erstaunen verwirrt mir das Herz.

Er antwortete: Ihr fend in dem ungeheuren Schoose der Erde, die alles in sich hervorbringt; ohne mich würdet ihr nie in das Innre ihrer Eingeweide haben dringen konnen. Ich führ' euch zu meinem Pallaste, den ihr bald von einem wunderbaren Licht entzündet sehen werdet. Ich wurd' als ein hende gebohren, aber durch die Gnade Gottes in der heiligen Tause wieder gebohren.

Meine wunderbaren Berrichtungen geschehen nicht vermittelst der Kraft der unterirrdischen Geister. Gott verhüte, daß ich mich der Zauberepen bediene, die Hölle zu meinen Beschlen zu haben. Fern von ihnen späh' ich die Kräste der Kräuter und Quellen aus, und

betrachte die andern unbefannten Geheimniße der Natur, und die verschiednen Bewegungen der Sterne.

Richt immer wohn' ich fern vom himmel hier in unterirrdischen Sohlen. Oft wähl' ich zu meinem Aufenthalte den Libanon, oder den Karmel. Daselbst entdecken sich mir Benus und Mars in allen ihren Gestalten ohne Hülle; und ich sehe, wie ieder andre Stern schnell oder langsam rollt, ob er wohlthätig oder drohend blickt.

Und unter meinen Füßen seh ich die Wolfen bald dicht' und bald dunne, bald schwarz und bald vom Regendogen bemahlt. Ich bestrachte, wie der Regen und wie der Thau entsteht, und wie der Wind sich wendet; wie der Blitzssich entzündet, und durch welchen Schlangenspfad er herab sich dreht. Ich entdecke die Rometen, und die andern himmlischen Erscheinungen so in der Nähe, daß ich oft an mir selbst meine Freude hatte.

An mir felbst, der ich dafür hielt, daß mein Wissen ein gewißes uns trügliches Maaß alles dessen sen, was der hohe Schöpfer der Natur hervorbringen könne. Allein als euer Peter mit dem heiligen Wasser das Haar mir besprengte, und die unreine Seele badete, da richtete ich meinen Blick weit höher hinauf, und wurde gewahr, daß er für sich selbst dunkel und kurz ist.

Dann sah ich ein, daß unser Geist, was ein Nachtvogel gegen die Sonne, gegen die Strahlen des ersten Wahren ist. Ich lachte über mich selbst, und über den Wahn, der mich vorher so stolz gemacht hatte. Daben folgt' ich doch, nach dessen Willen, der gewöhnlichen Kunst, und trieb meine vorigen Beschäftigungen; doch din ich zum Theil ein ganz andrer Mensch gegen das, was ich gewesen din. Jezt häng' ich von ihm ab, und wende mich zu ihm,

und beruhige mich in ihm. Er befiehlt und lehrt, ift Meifter, und

hochster, oberster Herr zugleich, und verschmaht nicht, durch mich Dinge zu thun, die zuweilen seiner eignen Hand würdig wären. Jezt aber wird meine Sorge senn, daß der unüberwindliche Held aus seinem entsernten Gefängnise wieder in's Lager komme. Er hat es mir befohlen, und schon seit langer Zeit erwart' ich eure Anskunft, die mir von ihm vorber gesagt worden ist.

Indem er so mit ihnen sprach, gelangt er an den Ort, wo er seine Wohnung hat. Diese hatte die Gestalt einer weiten geräumigen Höhle, die Rammern und Säle in sich enthielt. Alles tostbare, das theureste, was die Erde in ihren reichen Adern nährt, glänzt daselbst, und ieder Zierrath ist gebohren, und nicht mit Händen ges macht.

Dier fehlt es nicht an hundert und hundert Bedienten, die bereit waren, den Gästen auszuwarten. Ein prächtiger silberner Tisch wurde mit großen Gefässen von Arpstall und Gold bescht. Nachdem sie sich gefättigt, und ihren Durst gelöscht hatten, so sagte der Zaubrer zu den Nittern, nun ist es wohl Zeit, daß ich euer größres Berlangen befriedige.

Hier fieng er an: Die Thaten und Betrügerenen der bosen Armida sind euch zum Theil bekannt; wie sie ins kager kam, und auf was für Art sie viele Ritter daraus zog, und wegführte. Ihr wisset noch, mit welchen unauflöslichen Fesseln die treulose darauf sie belegte, und daß sie nachher mit vielen Wächtern sie nach Gaza sendete, und daß sie unterwegs befreyet wurden.

Nun will ich euch erzählen, was nach diesem allen sich zugetragen; eine wahre Geschichte, die ihr noch nicht gehöret habt. Nachdem die bose Zauberin ihre Beute, die sie mit so viel List erhalten, sich wieder genommen sah, so diß sie sich vor Schmerz in die Finger, und sagte

von Born entflammt: ach! es werde niemals wahr, daß er fich ruhme, fo viele meiner Gefangnen befrent zu haben.

Wenn er den andern die Fesseln abgenommen, so sen er Sklave; er allein ertrage den langen Verdruß und die Martern, die den andern ausbewahret wurden. Auch dieses ist mir noch nicht genug. Ich will, daß sich das Unglück über alle die andern verbreite. So sagte sie zu sich selbst, und beschloß den boshaften Betrug auszus führen, den ihr hören werdet. Sie kam dahin, wo Rinald ihre Krieger im Kampf überwunden, und einen Theil davon erschlagen batte.

Hier lagen seine Waffen noch, die er mit der Rüstung eines Henden vertauschte, vielleicht weil er unerkannt unter einer weniger besrühmten zu reisen wünschte. Diese nahm die Zauberin, bekleidete einen Körper ohne Kopf mit ihr, und legte diesen an das Ufer eines Fluses, wo ein Trupp Franken vorbenkommen und ihn sehen mußte.

Dieses konnte sie wohl vorher wissen, da sie tausend Spionen rings; herum auszusenden pflegte, von denen sie öfter Nachricht erhielt, wenn einer im Lager angekommen, oder daraus abgereist war; und ausserdem auch immer mit ihren Geistern sprach, und sich lange mit ihnen unterhielt. Sie setzte also den todten Körper an einen Platz, der ihrem Betruge sehr zu statten kam;

Und nicht weit davon einen der schlauesten Bedienten in einem Schäferkittel, und richtete ihn in allem ab, was er thun und sagen sollte; und es gieng nach ihrem Willen. Dieser sprach mit den eurigen, und streute den Saamen des Verdachts in sie, welcher aufs gieng, und Zank und Streit hervorbrachte, der endlich in einen bürgerlichen Krieg hatte ausschlagen können.

Denn, nach ihrer Absicht glaubte man, Rinaldo sen auf Gottsrieds Anstisten ermordet worden; obgleich sehr bald sich zeigte, daß der unbillig gehegte Berdacht sich von der Wahrheit entserne. Dieses war der erste listige Streich der Armida; nun höret noch, wie sie darauf dem Rinaldo gefolgt, und was daraus entstanden sep.

Da, wo der Orontes sich theilt, und mit seinen Armen ein Inselchen umwindet, erwartete sie ihn benm Uebergange, gleich einer klugen Jägerin. Er kam, und sah am Ufer eine Saule aufgerichtet stehn, und nicht weit davon einen kleinen Nachen. Er betrachtete gleich die schöne Arbeit an dem weißen Marmor, und las in goldnen Buchstaben:

D du, wer du auch senst, den Zufall oder Wille an diese Ufer führt! vom Aufgange bis zum Untergange der Sonne hat die Welt kein größres Wunder in sich, als diese Insel. Fahre hinüber, wenn du es sehen willst. Der Unvorsichtige beschließt so gleich, über den Fluß zu setzen, und da der Nachen zu klein war, seine Schildträger zu faßen, so ließ er sie zurück, und fuhr allein hinüber.

Als er angeländet ift, so blickt er lustern umber, und findet nichts, ausser Grotten, Sewässern, Blumen, Gras und Gesträuchen; er glaubte daher hintergangen zu seyn. Aber es ist doch alles so schön, und hat so viel Reize für ihn, daß er bleibt und sich niederläßt. Er zieht den helm von der Stirn, und die lieblichen Lüste weben lind und erquickend um seine Schläse.

Indessen ertont im Fluß ein ungewöhnliches Murmeln. Seine Blicke eilen dahin, und er sieht, mitten in der Fluth, einen Wirbel sich bewegen; darauf kam etwas von einem blonden Haar hervor, und darauf ein Mädchengesicht, und darauf der Busen, und die Brüste, und die schanke weibliche Gestalt die dahin, wo die Schaam sie verdirgt.

So pflegt eine Nymphe, oder eine Göttin in der Abenddammerung sichtbar zu werden. Sie schien eine von denen Syrenen zu senn, die ehemals das unsichre tyrrhenische Meer bewohnten; nicht weniger schön war ihr Gesicht, und süß der Lon ihrer Stimme, so sang sie, und über ihr hiengen Luft und himmel im Entzücken.

D lasset doch, so lang' auf euren Wangen Des Lebens May in frischen Rosen blüht, Bon eitlem Ruhm nie eure Seelen fangen! Der ist ein Thor, der das Vergnügen slieht, Und Kämpfe sucht mit Räubern oder Schlangen, Und durch die Gluth von Wüsteneyen zieht. Der Liebe Hayn ist nur der Jugend offen! Ist die vorben, so habt ihr nichts zu hoffen.

Unglückliche! wenn ihr sie nicht genossen; Denn, wie ein Bach durch iunge Blumen rinnt, Nie wieder kehrt, so schnell ist sie verstossen. Preis, Tapferkeit, des Sieges Lorbeern sind Nur Namen, für den Klugen leere Possen. Der Ruf, ein Wort von süssem Lon, gewinnt Euch Stolzen, und er ist ein Traum, ein Schatten Von Traume nur, mit dem sich Schwärmer gatten.

In Sicherheit im Schoof der Ruhe figen, Bon Grazien bedient, mit Enpernwein Und Santenspiel den Erdensinn erhigen, Der Liebe sich und ieder Freude wenhn, Richts fürchten, es mag ftürmen oder bligen; Heißt feelig gleich ben hohen Göttern fenn. Und den Genuß durch feine Grille fioren — Lehrt die Natur, und find der Weisheit Lehren.

Mit so lieblichen Tonen und Worten singt die Betrügerin den Jüngling in Schlummer. Nach und nach schleicht sich der Schlaf in seine Sinnen, und bemächtigt sich ihrer so stark, daß nicht der Donner, viel weniger etwas anders, ihn diesem ruhigen Bilde des Todes entreißen kann. Nun geht die Zauberin aus ihrem hinters halt hervor, und nähert sich ihm, nach Nache lüstern.

Allein als sie den Blick auf ihn richtet, und sieht, wie gefällig er Athem hohlt, und die füsse Miene um die Augen, die, ob sie gleich verschloßen sind, doch lächeln — was wird dann geschehn, wenn er sie bewegt? — So halt sie zuerst unentschloßen sich zurück, setzt dars auf sich ihm zur Seite nieder, und fühlt ieden Jorn sich legen, während sie ihn betrachtet. Sie hängt so über seinem reizenden Ses sichte, daß sie Narcis an der Quelle zu seyn scheint.

Sänftiglich nimmt sie den lebendigen Schweiß, der daraus hervors dringt, in einen ihrer Schlener auf, und mäßigt die Hiße der Sommergluth mit einem gelinden Fächeln. So löstdaß schlummernde Feuer der verschloßnen Augen, kaum werdet ihr es glauben, dieses Eis auf, das härter als Diamant um ihrem Herzen geworden war; und so zerrinnt die Feindschaft in Liebe.

Bon Lilien und Rosen, welche in dieser angenehmen Gegend blühten, machte sie auf eine neue Weise sanfte aber unzerreißliche Ketten, und wand sie ihm um den Hals, die Arme und die Füße, und hielt ihn so gefangen; und läßt ihn, während er schläft, auf einen Wagen bringen, und fährt im Flug durch den himmel.

Rehrt aber weder in ihr Neich nach Damascus juruck, noch dahin, wo ihr Schloß in den Sewässern liegt, sondern verbirgt sich, voll Eifersucht auf eine so geliebte Beute, und voll Schaam über ihre Liebe, ausser den Grenzen der Welt in den ungeheuren Ocean, wo tein Schiff, oder selten, von unsern Ufern landet, und erwählt daselbst eine von den glückseeligen Inseln zu ihrer einsamen Wohenung.

hier steigt sie auf den Gipfel eines Bergs, der unbewohnt und voll dunkler Walder ist, und macht durch ihre Zauberkünste dessen Schultern und Seiten voll Schnee, und dessen Scheitel grünend und lieblich anzusehen; und gründet nah an einen See einen Pallast,

wo ihr Geliebter mit ihr in einem immerwährenden Frühling ein weichlich und verliebtes Leben führt. Aus diesem so entsernten und so verborgnen Gefängnise sollt ihr den Jüngling ziehn, und die Wachen der furchtsamen und eifersüchtigen, die den Berg und die Wohnung vertheidigen, überwinden. Es soll euch aber nicht an Geleit und Benstand ben dem grossen Unternehmen fehlen.

Ihr werdet, so bald ihr aus dem Fluße send, eine Dame finden, die zwar ingendlich im Gesicht, aber alt an Jahren ist, und sie an den langen Haaren erkennen, die an der Stirne sich kräuseln, und an dem farbenwechselnden Gewande. Diese wird euch schneller über's hohe Meer bringen, als die Flügel des Adlers und der Blige sind; und ben eurer Rücksehr wird sie nicht weniger eure getreue Wegsweiserin senn.

Um Fuße des Bergs, wo die Zauberin wohnt, werdet ihr Drachen gifchen, und Eberte die Borften ihres Rückens sträuben, und Bären und Löwen den groffen Nachen eröfnen sehn; allein ich werd' euch

eine Ruthe geben, ben deren Drohen fie fich fürchten follen, euch nahe zu kommen; darauf aber wird ben Anfang des Gipfels die Gefahr fich vergrößern.

Hier entspringt eine Quelle, deren Wellen so rein und lieblich find, daß deren Anblick den Durst erregt; aber in ihren kalten Krystallen verbergen sie ein geheimes Gift, das ungewöhnlich schlimme Wirskungen hervorbringt; ein wenig von ihrem klaren Wasser macht so gleich die Seele von Vergnügen trunken, und bewegt den Menschen zum Lachen, das endlich so heftig wird, daß er davon todt zur Erde fällt.

Mit dieser tödtlichen Fluth benett eure Lippen nicht; und last euch von den Speisen nicht reizen, die ihr auf dem grünen User zubes reitet finden werdet, noch von den treulosen Rymphen, die eine schmeichelnde wollüstige Stimme haben, und ein süsses Ansehen voll Huld und Lächeln. Send spröde gegen ihre Blicke und ihre glatten Wörtchen, und geht getrost zu den hohen Thoren ein.

Darinn ist ein kabyrinth von Mauren, die sich in tausend Kreisen durchwinden; aber ben dem kurzen Abrise, den ich euch davon ges macht habe, werden sie euch nicht irre führen. In deren Mitte liegt ein Sarten, wo aus iedem Zweige die Liebe zu wehen scheint. hier wird der Ritter und das Mädchen im Schoose des iungen grünen Rasens liegen.

So bald Armida ihren geliebten Rinaldo wird verlassen, und auf die andre Seite sich entfernt haben, so entdeckt euch ihm, und haltet ihm einen diamantnen Schild, den ich euch geben werde, vor die Augen, daß er darinn sich spiegle, und seine Gestalt betrachte, und das weiche Gewand sehe, das um ihn schwimmt. Schaam und Zorn werden ben diesem Anblick die unedle Liebe aus seinem Busen verlagen.

Ich hab' euch nun nichts mehr zu sagen, als daß ihr sicher geben, und in die innersten, geheimsten Theile des Labyrinths dringen könnt, weil keine Zaubermacht euren Lauf verzögern, oder den Durchgang euch verwehren wird. Selbst Armida, eine so große Kraft hat euer Geleite, kann eure Ankunft nicht vorher sehn.

Nicht weniger sicher werbet ihr aus ihren Wohnungen zurück fehren. Aber die Stunde des Schlafs ist herbengenaht, und ihr müßt ben Andruch des Tags aufstehn. So sprach der gute Alte, und führte sie darauf in ein Zimmer, wo sie die Nacht zudringen sollten; verließ sie froh und voll Gedanken, und begab sich zur Ruhe.

Schon\*) weckte der schöne iunge Strahl der Sonne iedes Thier, das auf der Erde wohnt, als der Weise zu den zween Rittern kam, und die Zeichnung, den Schild, und die goldne Ruthe brachte. Rüstet euch zur grossen Reise, sprach er zu ihnen, ehe der Tag, der schon anbricht, höher steigt. Hier ist alles, was ich euch versprochen habe, und was die Zaubereyen der Armida überwinden kann.

Sie waren schon aufgestanden, und hatten die Waffen um die starken Glieder gelegt, und folgten sogleich dem Alten durch Wege, die der Tag nicht erhellt. Es waren die nämlichen, die sie ben ihrer Ankunft betreten. Als sie an das Bett des Flusses gelangten, sagt er: Freunde, ich nehme von euch Abschied, reiset glücklich.

Der Fluß nimmt sie in seinen Schooß, und die Fluth treibt sie sanst in die Hohe, wie eine leichte Staude zu heben pflegt, die mit Geswalt herabgebogen worden, und setzt darauf sie ans weiche Ufer. Hier erblicken sie das versprochne Geleite; sie sehen das kleine Schiff, und an dessen Borde die Jungkrau, welche sie führen sollte.

<sup>\*)</sup> Funfzehnter Befang. Stange 1.

Sie zeigt eine behaarte Stirn, freundliche, gefällige und ruhige Blicke, und an der Miene gleicht sie den Engeln, so viel Licht leuchtet daraus hervor. Ihr Gewand ist jezt himmelblau, und jezt röthlich, und verändert seine Farben auf tausenderlen Weise, so daß man es immer anders sieht, wenn man es wieder betrachtet.

So mahlt die Sonne zuweilen mit verschiednen Farben den Pflaum um den hals einer schönen zärtlichen Taube; bald scheint es ein Band von brennenden Rubinen zu seyn, bald von grünen Schmaragden, und jezt fließen sie in einander, und sind auf hunderterlen Art lieblich anzusehen.

Geht herein, fagt fie, o ihr Glücklichen, in dieses Schiff, mit dem ich sicher über den Ocean fahre. Jeder Wind ist ihm günstig, still ieder Sturm, und leicht iede schwere Last. Mein herr, der mit seiner Gnade nicht sparsam ist, sendet mich euch zur Führerin. So sprach sie, und fuhr darauf mit dem Nachen näher ans Ufer.

Nachdem sie das edle Paar aufgenommen, so stößt sie davon ab, und überläßt das Schiffchen der Fluth, breitet die Seegel den Lüften aus, setzt sich an's Steuerruder, und regiert dessen Lauf. Der Fluß ist so angeschwollen, daß er dießmahl wohl Schiffe auf seinem Rücken tragen könnte; und dieses so leicht, daß ieder Bach es würde fortgetragen haben.

Die Winde treiben übernatürlich schnell die Seegel fort, und die Fluth schäumt und murmelt gebrochen nach. Nun kommen sie das hin, wo der Fluß den Lauf seiner Gewässer in einem grössern Bette besänstigt, und, in die weiten Abgründe des Meers verstossen, nichts mehr ist, oder verschwunden ist.

Raum hat das wunderbare Schiff den Saum bes jest beunruhigten Oceans berührt, als die Wolfen entfliehn, und der schwere Sads

wind weicht, der Regenguße brohte. Eine gelinde Luft macht die Berge von Wogen eben, und frauselt nur den schonen himmels blauen Schoos. Der himmel verbreitet lächelnd eine so fusse heiters teit, dergleichen noch nie gesehen worden.

Sie kommen Aegypten vorbey, und sehen an den Ufern von Gaza ein unzählbares heer sich rüsten, um den Belagerten in Jerusalem benzustehn, sahren immer, längst den Rüsten von Afrika, durch das mittelländische Meer, lassen die Säulen des herkules hinter sich, und sehen sich endlich nach vier Tagen auf dem weiten Oceane, wo nur der himmel die Grenze der Fluth, und die Fluth die Grenze des himmels ist.

Run entdeckten fie die Infeln, die die Alten die glückfeeligen nannten. Sieben davon waren bewohnt, und dren gaben nur den wilden Thieren auf Bergen und in Waldern eine fichere Wohnung.

An einer von den unbewohnten ist ein Ort, wo das Ufer sich frummt, und zwen lange Hörner in das Meer ausstreckt, und damit einen weiten Busen umfaßt, den ein Felsen, dessen Stirn und Rücken der Fluth entgegen steht, und woran sich die Wogen brechen, zu einem Hafen macht. Auf benden Seiten ragen zwo Klippen hervor, die den Schiffern zum Zeichen dienen.

Darinn ist ewiger Friede, und die Schiffe bedürfen des Ankers oder Seils nicht, um stille zu liegen. Rings umber ist das Ufer mit schwarzen Wäldern besetzt, in deren Innern eine Vertiefung liegt, die Epheu, Schatten, und frische Quellen zu einem angenehmen Aufenthalt machen. Hier zog die Dame die Seegel ein, und ländete in dieser einsamen und ruhigen Gegend an.

Seht ihr, fagte fie barauf, diefen groffen Pallaft, ber hier oben auf ber Spige bes Berges liegt? hier bringt ber Bertheibiger bes

christlichen Glaubens fein Leben unter Festen, Scherzen, und Possen im Muffiggange zu. Morgen werdet ihr unter dem Geleite der auf: gehenden Sonne die rauhe Anhöhe hinauf steigen, und keine Bers zögerung darf euch aufhalten, denn iede andre Stunde, als diese, würde unglücklich senn.

Jest könnt ihr noch, eh es Abend wird, den Fuß des Bergs erreichen. Nun nahmen sie Abschied von der edlen Führerin, und traten an das gewünschte Ufer. Sie fanden den Weg, der zum Berge führte, so anmuthig, daß ihre Füße nicht müde zu gehen wurden; und als sie daselbst ankamen, stand die Sonne noch hoch über dem Oceane.

Sie sehen, daß man durch Rlippen und zwischen Ruinen zu dem hohen und stolzen Gipfel des Berges steigt, und daß bis dahin ieder Weg mit Schnee und Reif bedeckt ift, weiter aber es Gras und Blumen giebt. Nahe ben dem grauen Kinne desselben wallt das grüne Haar, und das Eis ist den Lilien und den zarten Rosen getreu; so viel vermochte Zauberkunst über Natur.

Die zween Nitter bleiben am Fuße des Bergs an einem schattichten einsamen Orte; und als die Sonne, die ewige Quelle des goldnen Lichts, mit neuem Strahl den himmel erquickte, riesen beyde: aus! aus! und setzen ihren Weg voll Feuer und Muth weiter sort. hier aber kömmt, ich weis nicht, woher, eine gewaltige, entsetzliche, fleckichte Schlange hervor, und legt sich ihnen in den Weg.

Sie reckt den goldnen Ramm und den Ropf in die Hobe, ihr Halb schwillt von Jorn, und ihre Augen brennen; mit ihrem Bauche bes deckt sie den Weg, und athmet Sift und Dampf. Jest frümmt sie sich zusammen, und jest dehnt sie ihre verschlungnen Kreise von einander, und zieht sich nach sich. So zeigt sie sich auf ihrem Posten. Allein sie halt die Schritte der Krieger nicht auf.

Schon zieht Karl das Schwert, und fällt sie an; aber der andre ruft: was machst du? Willst du sie mit diesen Wassen überwinden? Und schüttelt die goldne unsterbliche Nuthe, so, daß das Ungeheuer sie zischen hörte. Erschreckt von dem Lone begiebt es sich plöstich auf die Flucht, überläßt diesen Paß ihnen fren und verkriecht sich. Etwas höher hinauf sieht ein gewaltiger Löwe vor ihnen, und brüllt, und blickt wild um sich, sträubt die Mähnen empor, und reißt die ungeheuren höhlen seines gefräßigen Rachens auf, peitscht sich mit dem Schweise, und reizt sich zum Zorne. Doch, die Ruthe ist ihm nicht so bald gezeigt, als ein geheimes Schrecken seine angebohrne Kühnheit im Herzen erstarrt, und zur Flucht ihn treibt.

Eilend verfolgen sie ihren Weg. Allein nun haben sie ein fürchters liches heer von triegrischen Thieren vor sich, an Stimme, Bewesgung, und Gebehrben verschieden. Jedes Ungeheuer, das zwischen dem Nil und Atlas herumschweist, was Ercynien in seinem Schoose hat, und die hyrkanischen Bälder, scheint hier versammelt zu seyn. Indessen kann ihnen doch eine so schreckliche und dicke Armee keinen Widerstand thun; vielmehr wird sie, ein unerhörtes Bunder! von einem kleinen Zisch, von einem kurzen Andlick in die Flucht gestrieben. Die nunmehr siegenden Helden gewinnen den Rücken des Bergs ohne Anstos, ausser daß das Eis und die Steilheit der Pfade ihren Gang ein wenig verzögert.

Als sie aber den Schnee durchgewadet, und die steilen Klippen zus rückgelegt hatten, fanden sie einen schönen lauen Frühlingshimmel, und die Ebne auf dem Berge weit und offen. Immer frische ges ruchreiche Lüste wehen hier unveränderlich; ihr Hauch wird nicht, wie anderwärts, von der verschiednen Bewegung der Sonne eins geschläsert oder aufgeweckt.

Und nicht wie anderwarts wechseln Kalte und Dige, Wolfen und Heiterkeit in diesen Fluren ab; immer kleidet sich der Himmel in den reinsten Glanz, entstammt sich nicht, oder wintert, und nährt den Wiesen das Gras, dem Grase die Blumen, den Blumen den Geruch, und verewigt den Gesträuchen den Schatten. Un dem See liegt der sichone Pallast, und übersieht rings umber die Berge und die Meere.

Die Ritter fühlen fich, nach erreichter Hoh', etwas mude, und geben baber langsam auf diesem beblumten Wege, und sieben bier und ba stille, als sie eine Quelle, die sie einladet, die trocknen Lippen zu baden, hoch von Felsen fallen, und aus einer vollen Ader in taufend Springbrunnen das Gras mit Tropfen besprengen seben.

Darauf vereinigt fich zwischen grünen Ufern in einem tiefen Kanal das Wasser, und rinnt murmelnd dahin unter dem Schatten bes ständiger Zweige, kalt und braun, aber so klar, daß es nicht den ges ringsten Reiz auf dem Grunde verbirgt, und an seinen Usern erhebt sich hoch das iunge Gras, und macht da einen frischen und weichen Sig.

Sieh da den Quell des Lachens, und den Bach, der die todtlichen Gefahren in sich enthält! hier muffen wir unfer Berlangen bes gabmen, und fehr vorsichtig fenn. Berfchließen wir unfre Ohren vor dem füffen bofen Gefange diefer falschen Sprenen des Vergnügens. So giengen die Ritter weiter bis dahin, wo der liebliche Fluß in einem größern Bette sich ausbreitet, und einen Leich bildet.

Dier ift am Ufer ein Lisch mit kostbaren und theuren Speisen zu bereitet, und durch das klare Wasser schwimmen scherzend zwen ger schwäßige wollustige Madchen, die fich jezt das Gesicht besprißen, und jezt wetteifern, wer am ersten an ein bestimmtes Ziel gelange.

Zuweilen tauchen fie fich unter, und zeigen endlich Ropf und Nücken nach dem verborgnen Laufe.

Die zwo nackenden schonen Schwimmerinnen bewegten ein wenig die harten Herzen, so, daß sie stille standen, sie zu betrachten; und sie verfolgten ihre Spiele und ihre Vergnügungen. Eine indessen richtet sich in die Hoh, und zeigt die Brüste, und alles das, was den Blick an sich lockt, weiter hin vom Busen, offen in frener Luft; und der Teich war den andern Gliedern ein schöner Schlener.

Wie der Morgenstern aus den Wasser geht, von Thau tröpfelnd, oder wie aus dem fruchtbaren Schaume des Oceans ben ihrer Gesburt die Göttin der Liebe hervorkam, so erscheint sie; so tröpfelte die frystallene Feuchtigkeit von ihren blonden Haaren; darauf drehte sie dugen, und stellte sich, nun erst diese zween zu sehen, und zog sich ganz in sich zusammen.

Und lösse das Haar, das sie am Wirbel des Kopfs in einen einzigen Knoten gewunden hatte, augenblicklich auf, welches in der größten Länge herab siel, und dicht mit einem goldnen Mantel das weiche Etphenbein umhüllte. D welch ein reizend Schauspiel ist ihnen gesnommen! aber nicht weniger reizend war, was es ihnen nahm. So in Wasser und Haar versteckt, wendete sie sich zu ihnen, froh und schüchtern.

Sie lächelte zugleich, und zugleich erröthete fie, und im Erröthen war das Lächeln noch schöner, und im Lächeln das Erröthen, welches das zarte Gesicht bis ans Kinn bedeckte. Darauf bewegte sie die Stimme so füß und gut, daß ieder andre davon würde übers wunden worden seyn: o glückliche Fremdlinge, denen vergönnt ift, in diese hohe glückselige Wohnung zu gelangen!

Dief ift ber Safen der Belt, und bier empfindet man die Erquicfung

feiner Mühfeeligkeiten, und diese Wonne, die das frene Bolk ohne Jügel des goldnen Zeitalters empfand. Ihr konnt nun die Waffen, die bisher euch nothig waren, sicher ablegen, und sie der Ruh in diesem Schatten heiligen, denn ihr werdet hier allein Ritter der Liebe senn.

Der weiche Nasen der Wiesen, und ein sanstes Lager werden euch zum Bergnügen einladen. Wir wollen euch vor den königlichen Anblick dersenigen führen, die hier ihre Diener seelig macht. Sie wird euch in die schöne Zahl derer aufnehmen, die sie zu ihren Freuden ber stimmt. Aber vorher seh es euch gefällig, den Staub in diesem Gerwässer abzulegen, und euch der Speisen dieser Lasel zu bedienen.

So fagte die eine; die andere begleitete einstimmend die Einladung mit Bewegungen und Blicken, so wie nach dem Lon der klingenden Saiten jezt schnell und jezt langsam sich die Schritte richten. Aber die Ritter haben verhärtete und taube Seelen gegen diese treulosen lügenden Reize, und der liebkosende Anblick und das suffe Reden flattert nur von aussen um sie, und fächelt allein die Sinnen.

Und wenn auch von folcher Süßigkeit ein Theil eindringt, wovon die Begierde sproßt, so rottet sogleich die in ihre Waffen einges schlossene Bernunft es aus, und schneidet das entstehende Berlangen ab. Das eine Paar bleibt überwunden und verspottet zurück, und das andere geht von dannen, und nimmt nicht einmahl Abschied. Sie gehen in den Pallast, und die Mädchen tauchen sich unter, so sehr missiel ihnen der Widerstand.

## Sechszehnter Gefang.

Mund ift das reiche Gebaude, und im verschloffenften Schoose beffelben, gleichfam Mittelpunkt im Birkel, bat es einen Garten, ber

schöner ift, als alle, die iemals als die berühmtesten geblühet haben. Ringsumher hatten die Geister eine unbemerkbare und verwirrte Ordnung von Zimmern gebaut, und zwischen den krummen Wegen dieser betrügerischen Windung liegt er undurchdringlich.

Sie giengen durch den größern Eingang. Die weite Wohnung hatte derer hundert. Die Thore waren von ausgearbeitetem Silber, und rauschten auf Angeln von leuchtendem Golde. Sie hefteten ihren Blick auf die Gestalten daran, denn die Materie ist von der Arbeit übertroffen. Es sehlt die Sprache, mehr Leben verlangst du nicht, und auch diese fehlt nicht, wenn du den Augen traust.

Man fieht hier den Herkules mit dem Rocken unter den Maonischen Madchen Mahrchen erzählen. Er bestürmte die Hölle, trug den Himmel, und jezt dreht er die Spindel. Umor, wenn er es sieht, so lacht er. Man sieht hier die Jole mit der unkriegerischen Nechten zum Spott die mördrischen Wassen behandeln; auf dem Rücken hat sie die Löwenhaut, die allzurauh für so zarte Glieder scheint.

Auf der andern Seite ist ein Meer, und von grauer Fluth siehst du seine blauen Sesielde schäumen, siehst in der Mitte eine doppelte Schlachtordnung von Schiffen und Wassen, und aus den Wassen Blize gehn. Von Gold slammt die Welle, und es scheint, daß ganz Leucate von einer kriegrischen Feuersbrunst lodre. Hier führt Augustus die Römer an, und dort Antonius den Orient, Aegypter, Araber, und Indianer.

Du würdest gesagt haben, die ausgerifinen Encladischen Inseln schwämmen durch die Gewässer, und Berge stießen mit großen Bergen, so mächtig ist der Anfall, mit welchem diese und iene mit den thürmenden Schiffen auf einander losgehn. Schon siehst du Fackeln stiegen und Pfeile, und das unglückliche Meer mit neuer Niederlage

beftreut. Sieh! und noch neigt fich der Sieg auf feine Seite, fiebe die fcone Konigin fliehn.

Und Antonius flicht, und kann die Hofnung der Herrschaft der Welt verlassen, wonach er trachtet. Er fliebet nicht, nein! er fürchtet sich nicht! er folgt nur ihr, die da flieht, und ihn nach sich zieht. Du würdest ihn gesehen haben, gleich einem Menschen, der zu gleicher Zeit vor Liebe raset, und Schaam, und Zorn, ihn wechselsweise jezt nach dem grausamen zweiselhaften Gesecht, jezt nach den fliehenden Geegeln haben blicken sehen.

In den Schlupswinkeln des Nils scheint er darauf in ihrem Schoose den Tod zu erwarten, und das harte Schickfal ihn in der Wonne an einem schönen reizenden Gesichte zu trösten. Dergleichen Figuren waren in das Metall der königlichen Thore gegraben. Nachdem die zween Krieger von dem angenehmen Gegenstande die Augen gewendet, so giengen sie in die täuschende Wohnung.

Wie der Mäander zwischen krummen und ungewißen Usern spielt, und mit zweiselhaftem Laufe bald steigt und bald fällt, dieß Wasser zu den Quellen und dieß zum Meere wälzt, und, während er kömmt, sich trift, da er zurücke kehrt; so, und noch unfindlicher und vers wundner, sind diese Wege. Allein der Abris derselben, den ihnen der Zauberer gegeben, löst den Knoten auf, und zeigt ihnen den Ausgang.

Nachdem fie die verwickelten Pfade verlassen, eröfnet sich ihnen der Garten in froher Gestalt. Sich dämmende Gewässer, bewegliche Rryssallen, mancherlen Blumen und mancherlen Gesträuche, versschiedene Pflanzen, sonnichte Lügelchen, schattichte Thäler, Wälder, und Tiefen bietet er in einem Blicke dar, und was die Schönheit und den Werth erhöht, die Runss, die alles macht, entdeckt sich nirgends.

Du haltst, so vermischt ist das Gezogne mit dem Nachläßigen, die Auszierungen und die Lagen für bloß natürlich; es scheinet Kunst der Natur, die zum Vergnügen ihre Nachahmerin spielend nachahme. Die Luft, nichts anders, ist die Wirkung der Zauberin, die Luft, die die Bäume blühend macht. Ewig dauret die Frucht mit ewiger Blüthe, und während die eine hervorbricht, reift die andre.

Auf dem nämlichen Stamm, und zwischen den nämlichen Blättern altert die Feige über der entstehenden Feige. Un einem Zweige hangen, einer mit goldner Schaale, der andre mit grüner, der neue und der alte Apfel. Ueppig schlingt sich die gekrümmte Rebe, und schost in die Höhe, wo der Garten am meisten der Sonn' entgegen liegt; hat hier die Traube in herber Blüthe, und hat sie hier von Gold und Feuersarbe, und schon von Nektar schweer.

In den grünen Zweigen singen schöne Bögel um die Wette wols lüstige Töne. Die Lust murmelt, und macht die Blätter und die Wellen geschwäßig, worauf sie verschieden stößt. Wann die Vögel schweigen, antwortet sie laut, wann die Vögel singen, bewegt sie sich leichter. Es sen Zusall, oder Runst, der harmonische Wind begleitet sie jezt, und antwortet jezt ihren Gesängen.

Unter den andern fliegt einer, der bunte Federn und einen purpurnen Schnabel hat, und die Junge breit auflöss, und die Stimme so theilt, daß sie unstrer Sprache gleicht. Dieser fuhr hier damals mit solcher Runst zu reden fort, daß es ein wunderbares Ungeheuer war. Die andern schwiegen, ausmerksam, ihn anzuhören, und in der Lust bielten die Winde ihr Säuseln ein.

D fiebe, sang er, aus ihrer Grüne die Rose bescheiden und iungs fräulich knospen, die, noch halb eröfnet, und halb verborgen, desto schöner ist, je weniger sie sich zeigt. Sieh! darauf enthüllt sie schon muthig bloß den Busen. Sieh! darauf schmachtet sie, und scheint nicht diese, diese nicht zu senn, die vorher von tausend Mädchen und tausend Jünglingen verlangt wurde.

So vergeht benm Bergehn eines Tags die Blüthe und die Grüne des sterblichen Lebens, und es gewinnt nie wieder Blüthe, noch wieder Grüne, obgleich der May wieder zurücke kehrt. Pflücken wir die Rose an dem schönen Morgen dieses Tags, der bald die Heiters keit verliert! Pflücken wir die Rose der Liebe! Lieben wir jezt, da man im lieben wieder geliebt feyn kann!

Er schweigt. Und einstimmig fängt das Chor der Bögel, als ob sie ihm Benfall gäben, nun wieder zu singen an. Die Tauben vers doppeln ihre Küsse, iedes Thier fühlt die Liebe, die harte Eiche, und der keusche Lorbeer, und die ganze zweigigte weite Familie, Erde und Wasser scheint die süssessen Empfindungen der Liebe zu athmen und zu vermischen.

Unter so gartlicher Melodie, und unter so viel lockenden und schmeis chelnden Lieblichkeiten geht dieses Paar, und verhärtet sich selbst, streng und standhaft, gegen die Reize des Bergnügens. Siehe! zwischen Zweig und Zweig dringt ihr Blick hervor, und sieht, oder scheint zu sehen, und sieht denn gewiß den Berliebten und die Gesliebte, denn er ist ihr im Schooße, und sie im Grase.

Bor dem Busen hat sie den Schlener zertheilt, und das Haar streut sie nachlässig dem Sommerwind hin. Sie schmachtet vor Liebe, und ihr entstammtes Gesicht macht blässend der schöne Schweiß leben diger. Wie Strahl in Wasser funkelt ihr ein Lächeln in den seuchten Augen, zitternd und wollüssig. Sie hängt über ihm, und er hat in den weichen Schooß ihr den Ropf gelegt, und hebt das Gesicht nach dem Gesichte.

Du haltst, so vermischt ist das Gezogne mit dem Nachläßigen, die Auszierungen und die Lagen für bloß natürlich; es scheinet Kunst der Natur, die zum Vergnügen ihre Nachahmerin spielend nachahme. Die Luft, nichts anders, ist die Wirfung der Zauberin, die Luft, die die Baume blühend macht. Ewig dauret die Frucht mit ewiger Blüthe, und während die eine hervorbricht, reift die andre.

Auf dem nämlichen Stamm, und zwischen den nämlichen Blättern altert die Feige über der entstehenden Feige. Un einem Zweige hangen, einer mit goldner Schaale, der andre mit grüner, der neue und der alte Apfel. Ueppig schlingt sich die gefrümmte Rebe, und schost in die Höhe, wo der Garten am meisten der Sonn' entgegen liegt; hat hier die Traube in herber Blüthe, und hat sie hier von Sold und Feuersarbe, und schon von Nestar schweer.

In den grünen Zweigen singen schöne Bögel um die Wette wollüstige Tone. Die Luft murmelt, und macht die Blätter und die Wellen geschwäßig, worauf sie verschieden stößt. Wann die Bögel schweigen, antwortet sie laut, wann die Bögel singen, bewegt sie sich leichter. Es sep Zufall, oder Kunst, der harmonische Wind begleitet sie jezt, und antwortet jezt ihren Gesängen.

Unter den andern fliegt einer, der bunte Federn und einen purpurnen Schnabel hat, und die Junge breit auflösst, und die Stimme so theilt, daß sie unsere Sprache gleicht. Dieser fuhr hier damals mit solcher Kunst zu reden fort, daß es ein wunderbares Ungeheuer war. Die andern schwiegen, ausmerksam, ihn anzuhören, und in der Lust hielten die Winde ihr Säuseln ein.

D fiebe, fang er, aus ihrer Grune die Rose bescheiden und iungsfräulich knospen, die, noch halb eröfnet, und halb verborgen, desto schoner ift, je weniger sie fich zeigt. Sieh! darauf enthullt sie schon

Haar geflochten, und mit reizender Ordnung ihre verliebten Bers irrungen unmerklich gemacht, fo drehte fie die kleinen Haare in Locken, und vertheilte Blumen darauf, wie in Gold geatht, und vers einigte die vorübereilenden Rosen mit den Lilien des schonen Bufens, und zog den Schleper zusammen.

So reizend verbreitet der stolze Pfau die Pracht der augenvollen Federn nicht; und nicht so schön übergüldet und überpurpurt Iris den gewölbten und thauichten Schooß im Lichte. Aber schön über ieden Schmuck zeigt sie den Gürtel, den sie auch nackend nicht abs zulegen pflegt. Als sie ihn machte, gab sie Dingen Körper, die keinen hatten, und vermischte Massen, welche zu vermischen, andern nicht vergönnt ist.

Bartlichen Born, und gefällige und ruhige Weigerungen, anges nehmes Locken und frohen Frieden, gelächelte Wörtchen, und fuffe Eropfen von Rlage, gebrochene Seufzer und fanfte Kuffe: folcherlen Dinge zerschmolz sie, und vereinigte barauf und härtete dieselben im Feuer von langsamen Fackeln, und bildete davon diesen so wunders baren Gürtel, von dem sie die schone Seite umgürtet hatte.

Nachdem sie ihren Liebkosungen ein Ende gemacht, so nimmt sie von ihm Abschied, kust ihn, und geht weg. Den Tag geht sie gewöhnslich heraus, und sieht nach ihren Geschäften, liest ihre Zauberbücher. Er bleibt zurück, denn ihm wird nicht erlaubt, den Fuß in eine andre Gegend zu seizen, oder einige Zeit da zuzubringen; und spaziert zwischen Wild und Gesträuchen, als ein verliebter Einsiedler, wenn er nicht ben ihr ist.

Aber wenn die Dunkelheit mit der traulichen Stille die flugen Bers liebten wieder ju ihren Dieberepen ruft, fo bringen fie die nachts lichen Stunden unter dem nämlichen Dach in diefen Garten gu.

Nachdem nun Armida, zu ftrengern Pflichten gewendet, ihren Lustort verlassen, so entdeckten sich ihm die zween, die zwischen dem Grase verborgen waren, prächtig bewasnet.

Wie ein muthiges Noß, das dem beschwerlichen Ruhme der siegens den Wassen entnommen, in schimpflicher Ruh unter den Heerden buhlt, und auf den Weiden ohne Zügel irrt, wenn es der Ton der Trompete weckt, oder der leuchtende Stahl, sogleich dahin wiehernd gerichtet ist, schon die Rennbahn wünscht, und den Reuter auf den Rücken, und gestossen im Laufe wieder zu stossen.

So gebehrdete sich der Jüngling, als plötlich der Blit der Waffen an seine Augen schlug; dieser sein so kriegerischer, so brennend muthiger Geist erschätterte sich ganz ben diesem Glanze, ob er gleich in weichlichem Leben schmachtend und in Vergnügen trunken eins geschläsert war. Unterdessen kömmt ihm Ubaldo entgegen, und hat den glatten diamantnen Schild auf ihn gerichtet.

Er wendet den Blick auf den leuchtenden Schild, und spiegelt sich daher darinn, wer und was er sen, mit zarter zierlicher Tracht. Er düstet ganz von Gerüchen, und Gewand und Haar athmet Wollust von sich. Er sieht, daß er das Schwert, nichts anders, das Schwert nur noch unter der zu grossen weibischen Ueppigkeit an der Seite habe, und so ausgelegt, daß es ein unnüger Zierrath scheint, nicht ein triegrisches grausames Wertzeug.

Wie ein Mensch, von tiefem und schwerem Schlase niedergedrückt, nach langem Wahnsinn wieder zu sich kömmt, so kehrt er, während er sich selbst betrachtet, wieder zu sich zurück. Allein sich selbst bestrachten vermag er schon nicht mehr. Der Blick fällt nieder, und die Schaam ergreift ihn, und halt ihn furchtsam und demüthig niedergebeugt. Er würde unter's Meer sich verschliessen, mitten

in's Jeuer, um fich ju verbergen, und unten in der Erde Mittels pumfr.

Nun fieng Ubaldo zu reben an. Ganz Affen und Europa geht in Krieg. Wer nach Ruhme verlangt, und Christum anbetet, tampft iest in Sprien. Dich allein, o Sohn des Bertoldo, schließt ausser ber Welt im Müßiggang ein furzer Winkel ein; dich allein bewegt ber Welt Bewegung nicht, auserlesner Ritter eines Madchens.

Beich ein schwerer Todesschlaf hat sich deiner Tapferkeit bemächtigt? Doer was für eine Niedrigkeit lockt sie an sich? Auf! auf! dich ladet das Schlacheseld, dich Sottsfried ein; dich erwartet das Glück und der Sieg. Komm, o Krieger vom Schicksal bestimmt, und das wohl angeringseine Unternehmen werde zu Ende gebracht, und die treus lose Seite, welche du schon erschüttert, falle zu Boden unter deinem angerungsdiehen Schwerte.

Er femien; und der edle Jüngling blieb ein Weilchen verwirrt, und obne Sewegung und Seimme. Allein als darauf die Schaam dem Jenne fünt gad, dem triegerischen Zorne der wilden Vernunft, und alls ein neues Feuer der Röthe des Gesichts folgte, welches heftiger frammite und bestiger fochte; zerriß er den eitlen Zierrath, und diese unwärdige Brackt, die Trophäen der elenden Stlaveren.

Und beschleunigte die Abreise, und gieng aus der verwundnen Bers wirrung des kadprinths. Unterdessen sah Armida den tapfren Wadder des königlichen Thors erschlagen da liegen. Zuerst war es die verdächtig, und darauf wurde sie gewahr, daß ihr Liebling zur Aberise sich gerüstet, und sah ihn, ach, grausamer Anblick! eilig der unsen Wadnung den flüchtigen Rücken zusehren.

Sie wollte rufen: Graufamer! wo lageft du mich allein? Aber ber Schmerz verichtes bem Cone ben Weg, fo, daß bas flagliche Wort

bittrer auf das Herz zurückfiel. Die Elende! Macht und Weisheit, die größer als die ihrige ist, raubt ihr jezt ihr Wonne. Sie sieht's, und doch sucht sie vergebens, ihn zurückzuhalten, und versucht ihre Künste.

Alle unheiligen Worte, die iemals eine theffalische Zauberin mit uns reinem Munde murmelte, alles was die himmlichen Kreise stille stehen machen, und die Schatten aus ihren Gräbern ziehen kann, alles wußte sie wohl; und doch konnte sie nicht bewürken, daß wenigstens die Hölle ihrer Sprache Antwort gabe. Sie läßt die Zauberenen, und will versuchen, ob reizende demuthig bittende Schönheit eine bessere Zauberin sen.

Sie eilt ihm nach, und weder Ehre noch Schaam halt fie juruck. Uch! wo find nun ihre Siege? Wo ihr Ruhm? Mit einem Winte bewegte fie zuvor das Reich der Liebe, fo groß es ift, hin und her, und befaß eine ihrem Stolze gleiche Berachtung. Gern war fie gesliebt, haßte die Liebhaber, gefiel sich allein, und ausser ihr gefiel ihr nur die Wirfung ihrer schönen Augen an andern.

Jest folgt sie vernachlässigt, verschmaht und vergessen dem, der da flieht und verachtet, und sucht das für sich verweigerte Geschenk ihrer Schönheit mit Thränen reizend zu machen. Sie eilt ihm nach, und das Eis und die Rauhigkeit der Felsen hält ihren zarten Fuß nicht auf; sendet ein Geschren vor sich her, und erreicht ihn nicht eher, als die er an's Ufer gekommen ist.

D du, rief sie ausser sich, der du einen Theil von mir mit dir trägst, einen Theil zurücke läßt, nimm den einen, oder gied den andern wieder, oder benden zugleich den Tod. Stehe still, o siehe stille! laß mich nur die letzten Worte dir bringen, ich sage nicht die Rüsse. Eine würdigere mag diese von dir erhalten. Treuloser! was fürchtest

du, fille zu fiehn? Du wirft abschlagen tonnen, da du flieben tonnteft.

Da stund der Nitter stille, und sie erreicht ihn keuchend und weinend; so betrübt, daß nichts drüber gieng, aber dennoch noch einmahl so schön, als betrübt. Sie sieht ihn an, heftet den Blick auf ihn, und spricht nicht; entweder, weil sie zurnt, oder denkt, oder nicht wagt. Er sieht sie nicht an; und wenn er sie doch ansieht, so ist es ein verssiehlner, schaamhafter, und langsamer Blick.

Wie ein vortreflicher Sanger, eh er die Junge hell und ftark jum Gefang auflöst, die Herzen der Juhörer mit füssen Läufen leis vorher zur Harmonie bereitet; so vergist auch diese in ihrem bittern Schmerz ihrer Runst und ihres Betruges nicht, und macht einen kurzen Wohlstlang von Seufzern zuerst, um die Seele des Helden zu bes wegent

Darauf fieng sie an. Erwarte nicht, daß ich dich bitte, Grausamer, wie sich Liebende bitten sollen: dieß waren wir eine Zeit; jezt, wenn du es zu seyn leugnest, und schon das Andenken davon dir bes schwerlich ist, höre mich nur als Feind an: zuweilen giebt einer den Bitten des Feindes Sehör. Das, was ich verlange, ist so, daß du es geben, und deinen Zorn ganz erhalten kannst.

Wenn du mich hassest, und du darinn einiges Vergnügen findest, so will ich dich dessen nicht berauben. Genieß es immer; es scheint dir gerecht, und es sen so. Auch ich haßte die Christen, ich leugn' es nicht, haßte dich selbst. Ich wurd' eine Hendin gebohren, und bediente mich verschiedner Mittel, eure Herrschaft zu unterdrücken. Ich verfolgte dich, sieng dich, und führte dich, fern von den Wassen, an einen und bekannten und fremden Ort.

Fage ju biefem noch bas bingu, was du fur die größte Schande und

den größten Schaden achtest. Ich verführte dich, lockte dich in unfre Liebe. Gewiß, eine schlimme Gefälligkeit, ein böser Betrug, seine iungfräuliche Blüthe sich pflücken zu lassen, einen andern zum Herrn seiner Schönheiten zu machen, sie, die tausend alten zur Belohnung versagt worden, einem neuen Liebhaber zum Geschenk anzubieten! Auch dieses sen denn unter meinen Betrügerenen, und die Schuld meiner so vielen Bergehungen gegen dich vermöge so viel, daß du von hier abreisest, und dieser deiner Wohnung nicht achtest, die dir eben so geliebt war. Seh denn: schisst über's Meer: kämps': arbeite: vertilg' unsern Glauben: auch ich treibe dich. Was sag' ich unsern? Uch nicht mehr meiner! ich bin dir allein getreu, mein grausamer Abgott.

Nur das allein erlaube mir, daß ich dir folge; auch ben Feinden ist dieß eine kleine Forderung. Der Räuber läßt die Beute nicht zurück, der Gefangne geht dem Sieger nach. Mich sehe das Lager unter deinen andern Beuten, und zu deinem Ruhme komme noch dieses Lob, daß du diese, welche ehemals gegen dich spröde war, verachtet habest, indem man auf mich verachtete Sklavin mit dem Finger zeigt.

Berachtete Stlavin? Für wen spar ich dieses Haar, nun, da es dir nichts werth geworden ist? Ich will es abkürzen, will mich als Sklavin wie eine Sklavin tragen. Ich werde dir folgen, wenn das Fener der Schlacht am heftigsten ist, mitten unter das seindliche Getümmel. D ich habe Herz, habe Stärke genug, dir die Pferde zu führen, den Spieß zu tragen.

Ich werde fenn, was du am liebsten willst; Schildträger, oder Schild. Niemals werd' ich mich, dich zu vertheidigen, schonen. Durch diese Brust, durch diesen blogen hals sollen die Waffen gehn,

ehe fie dich erreichen. Bielleicht wird kein Barbar fo graufam fenn, dich treffen zu wollen, wenn er mich zuvor verwunden foll, und das Bergnügen der Rache dieser etwannigen vernachläffigten Schönheit schenken.

Ich arme! bilde mir noch etwas ein? Rühme mich noch verachteter Schönheit, die nichts erlangt? Sie wollte mehr fagen, aber die Thränen unterbrachen fie, die, gleich einer Quelle aus einem Alpenfelsen, hervorstiegen. Run sucht fie in demuthiger Stellung die Rechte, oder den Mantel von ihm zu fassen; und er weicht zurück; widersieht und überwindet, und in ihm findet die Liebe den Eingang verschlossen, die Thränen den Ausgang.

Liebe geht nicht hinein, die alte Flamme in dem Bufen wieder zu erneuern, die die Bernunft erkaltet, doch das Mitleiden an deren statt, immer Begleiterin der Liebe, obgleich die schaamhafte; und bes wegt ihn auf diese Weise, daß er mit Mühe die Thranen zurückzus halten vermag. Doch unterdrückt er diese zartliche Leidenschaft, und siellt sich so gelassen, als er kann.

Darauf antwortet er ihr. Armida, du machst mir vielen Kummer. D könnt' ich, wie ich wollte, von der unglücklichen Leidenschaft, die deine Seele entstammt, dich befreyen! Ich hasse, ich verachte dich nicht, und will keine Rache: ich gedenk' an keine Beleidigung; du bist weder Stlavin, noch Feindin. Du hast geirrt, es ist wahr, und hast bald die Grenzen der Liebe, und bald des Hasses überschritten; Allein es sind menschliche, gewöhnliche Bergehungen, die die Gessese deiner Nation, das Geschlecht, und die Jahre entschuldigen. Auch ich habe gesehlt, und ich kann dich nicht verdammen, wenn ich nicht will, daß mir die Berzenhung versagt werde. In Freude und Leid werd' ich mit Bergnsigen und Hochachtung mich an dich ers

innern. Ich werde dein Ritter fenn, in fo weit es mir der Krieg in Uffen, und Ehre und Religion erlauben.

Dier aber sen das Ende unster Bergehungen, und von nun an miß; falle dir unste Schande; in dieser verwaisten Grenze der Welt möge das Andenken davon begraben liegen. In Europa, und den zween andern Theilen der Welt, verschweige man dieses allein unter meinen Thaten. D wolle nicht, daß deine Schönheit, dein Werth, dein königs liches Geschlecht entehrt werde.

Bleib' in Frieden zurück; ich gehe: dir ist es nicht erlaubt, mit mir zu kommen; wer mich leitet, verwehrt es. Bleibe, oder nimm einen andern glücklichen Weg, und besänstigte dein Verlangen, als ein weises Frauenzimmer. Während der Ritter so zu ihr spricht, kann sie, finster und unruhig, keinen Platz mehr finden, blickt ihn, schon mit einem guten Theil von Verachtung auf der Stirn, wild an, und bricht endlich in Schimpfreden aus.

Sophia hat dich nicht hervorgebracht, und nicht aus attischem Blute bist du gebohren; dich brachte eine rasende Meereswelle hervor, und der beeiste Raukasus, und die Brust eines hyrkanischen Tygers säugte dich. Was soll ich mich mehr verstellen? Der kalte Mensch gab auch nicht ein Zeichen von menschlichem Gefühl von sich. Veränderte er irgend die Farbe? Wurden ihm ben meinem Schmerze wenigstens die Augen naß? oder ließ er einen einzigen Seufzer von sich?

Was laß ich vorbey, und was sag ich wieder? Er bietet fich als den meinigen an: flieht mich, und verläßt mich. Gleichsam als ein guter Sieger, vergißt er die Beleidigungen des bösen Feindes, und verzehtt die harten Vergehungen. Höre, wie er Nath ertheilt! höre den züchtigen Zenokrat, wie er über die Liebe predigt! o himmel! o

Gotter! warum diese Richtswürdigen dulden, und dann den Blis in die Thurme und eure Tempel werfen?

Geh nur, Graufamer, mit diesem Frieden, den du mir laffest; gehe nun denn, Betrüger. Bald follst du mich, als einen Geist, einen folgsamen Schatten, unzertrennlich hinter dem Rücken haben. Eine neue Furie will ich mit Schlangen und der Fackel dich eben so sehr peinigen, als ich dich geliebt habe. Und wenn es Schickfal ist, daß du aus dem Meere kömmst, daß du die Klippen und Wellen vers meidest, und daß du zum Kampfe gelangst;

Dann follst du im Blut unter Erschlagnen da liegend mir die Schuld bezahlen, boshafter Krieger, und benm letten Röcheln Armida oft mit Ramen rufen. Das hoff ich zu hören. Hier fehlte der bes klemmten der Geist, und dieses lette konnte sie nicht ganz aussagen: und ohnmächtig sank sie nieder, und war mit kaltem Schweise bes netzt, und schloß die Augen.

Du schlossest die Augen, Armida; der geizige himmel beneidete beinen Martern den Erost. Elende, öfne sie! warum siehst du nun die bittern Thränen in den Augen deines Feindes nicht? O wenn du ihn hören könntest! o wie angenehm würde der Ton seiner Seusjer dich begütigen! er giebt, so viel er kann. Er nimmt, und du glaubst es nicht, mit betrübtem Gesichte den letzten Abschied.

Was wird er nun thun? Darf er fie auf dem bloßen Sande so zwischen Leben und Tod verlassen? Rittersitte, Mitleiden halt und zieht ihn zurück, harte Nothwendigkeit trägt ihn mit sich fort. Er geht, und die leichten Weste füllen die Locken seiner Führerin. Das goldne Seegel fliegt durch's hohe Meer, er blickt nach dem Ufer, und siehe! das Ufer verbirgt sich.

Rachdem fie wieder zu fich fam, fab fie, fo weit fie blicken fonnte,

alles um sich her öde und stumm. Also ist er doch gegangen, sagte sie, und hat mich in Gefahr meines Lebens lassen können? Nicht einen Augenblick verzögerte er? Auch nicht einen kurzen Benstand leistete mir der Berräther im äussersten Zufall? Und ich lieb' ihn doch noch? Und weine noch ungerächt an diesem User, und setze mich nieder?

Was machen noch die Thränen ben mir? Andre Waffen, andre Künste hab' ich also nicht? Ha, ich will ihm doch folgen, dem Treuslosen! die Abgründe der Hölle sollen ihn mir nicht verbergen, und der Himmel ihm keine Frenstatt senn. Schon erreich' ich ihn, und faß' ihn, und reiß' ihm das Herz aus, und hänge die zerrisnen Glieder auf, den Unbarmherzigen zum Benspiel. Er ist Meister in der Grausamkeit, ich will ihn in seinen Künsten übertreffen. Aber wo bin ich? was red' ich?

Arme Armida, damals, und er war es wohl werth, håttest du graus sam gegen ihn seyn sollen, als er dein Gesangener war; jest ents stammt dich ein zu später saumseeliger Jorn. Doch, wenn Schönheit etwas kann, oder listiger Verstand, so soll mein Verlangen nicht ohne Wirkung bleiben. O meine verachtete Gestalt, denn dir geschah die Beleidigung, von dir erwart ich die große Rache.

Diese meine Schönheit soll der Lohn senn dessen, der das verfluchte Haupt abschlägt. Zwar ist das Unternehmen schwer, o meine bes rühmten Anbeter, aber es wird euch zur Ehre gereichen. Ich, die ich die Erbin großer Reichthümer senn werde, bin zum Gegens geschenk für eine Rache bereit. Wenn ich unwürdig bin, auf diesen Preis erhalten zu werden, so bist du, Schönheit, ein unnühes Gesschenk der Ratur.

Unglückliches Geschent, ich verschmabe dich: und haße zugleich,

Königin zu seyn, und lebendig zu seyn, und iemals gebohren worden zu seyn; die Hosiung der sussen Aache allein macht noch, daß ich lebe. So raste sie vor Jorn in unterbrochnen Worten, und wendete den Fuß von dem verlassenen Ufer. Das zerstreute Haar, die funkelnden Augen, das entbrannte Gesicht zeigen, wie hoch ihre Wuth gestiegen ist.

Alls sie in ihre Wohnung gefommen, rief sie mit entsesslicher Stimme bren hundert Geister der hölle. Der himmel wird von schwarzen Wolfen voll, und in einem Augenblick entsärbt sich der große ewige Planet; und es bläst der Wind, und erschüttert die felsigten Seburge. Schon brüllt die hölle unter ihren Füssen. So weit der Pallast sich dreht, würdest du zorniges Zischen, und heulen, und Knirschen, und Bellen gehöret haben.

Dunkelheit, schwärzer als Nacht, worinn kein Strahl von Licht ift, umgiebt ihn ganz, ausser daß zuweilen ein Blis in der tiefen Finsterniß leuchtet. Endlich weicht die Dunkelheit, und die Sonne bringt die Strahlen wieder blaß hervor, und die Luft ist noch nicht heiter: und der Pallast erscheint nicht mehr, auch nicht die Spur davon, und du kannst nicht sagen, hier war er.

Wie zuweilen ein Bild von ungeheurer Gestalt von den Wolfen in der Luft gebildet wird, und wenig dauret, weil es der Wind zerstreut, oder die Sonne auslösst; wie der Traum eines Kranken vergeht, so verschwanden die Wohnungen, und nur die Alpen und das Grauen blieben zurück, was die Natur hier machte. Sie setzt sich auf ihren Wagen, den sie bereit hatte, und erhebt sich, nach ihrer Gewohnheit, gen himmel.

Fährt auf den Wolfen, und fliegt durch die Luft, von Regen und braufenden Stürmen umgeben. Sie geht über Ufer, die unter bem

andern Pole liegen, und Länder, deren Einwohner man nicht kennt. Sie läßt die Säulen des Herkules zurück, und nähert fich Italien, oder den Gegenden der Mohren; bleibt aber über dem Meere, bis sie an die Ufer von Sprien kömmt.

Bon da nimmt sie nicht den Weg nach Damascus, sondern vermeidet den ehedem so geliebten Anblick des Baterlandes, und richtet den Wagen nach dem unfruchtbaren Ufer, wo ihr Schloß zwischen den Fluthen sieht. Als sie ankömmt, beraubt sie Bedienten und Mädchen ihrer Gegenwart, und erwählt einen einsamen Aufenthalt, und dreht sich unentschlossen zwischen verschiednen Gedanken umher; aber bald weicht die Schaam dem Zorne.

Ich will nur gehn, sagt sie, ehe der König von Aegypten die Waffen des Drients in Bewegung sest. Es gefällt mir, iede Kunst zu verssuchen, und in iede ungewöhnliche Gestalt mich zu verwandeln: mich des Bogens und des Schwerts zu bedienen, und mich zur Stlavin der Mächtigsten zu machen, und sie um die Wette zu reizen. Wenn ich nur zum Theil mich gerochen sehe, mag Ehre und Ehrerbietung ben Seite stehen.

Mein Wächter, mein Oheim, klage mich nicht an, und gebe sich selbst die Schuld, denn er wollt' es so. Er reizte das muthige Herz und das schwache Geschlecht zuerst zu Dingen, die ihm nicht zustehn. Er machte mich zu einem irrenden Mädchen: und er spornte die Kühnsheit, und nahm der Schaam den Zügel. Man rechne ihm alles Unwürdige zu, das ich aus Liebe begangen, oder aus Zorn begeben werde.

So beschließt fie; und versammlet eilig Ritter, und Frauen, und Bediente, und Rriegsleute; und zeigt ihre Runst und toniglichen Schäße in den prächtigen Rustungen und Gewändern; und begiebt

fich auf den Weg, und schläft nicht, oder ruht, weder in der Sonne noch im Monde, als bis fie dahin tommt, wo die freundschaftlichen Schaaren die sonnichten Gefilde von Gaza bedeckten.

Alls Armida in Aegypten anlangt, fieht fie beffen Kriegsmacht, in einer weiten Ebne vor den Mauern von Saja, durch die Mufferung gehn.

Der König, ein alter Held, sist auf einem hohen Throne, zu welchem hinauf man auf hundert Staffeln von Elphenbein sieigt. Ein grosser Himmel von Silber beschattet ihn, und mit den Füssen tritt er auf Purpur mit Gold durchwirft. Sein Gewand ist königlich, und von Edelsteinen blendend, und sein Haar umwindet ein weisser Turban, wie eine neue Art von Diadem. Das Scepter hat er in der Rechten, und sein grauer Bart giebt ihm ein ehrwürdiges strenges Anschn. Aus den Augen, die das Alter noch nicht ändert, flammt der Muth, und seine erste Krast; und iede Bewegung entspricht der Maiestät der Jahre und der Herrschaft. Apelles vielleicht, oder Phidias bildete so den Zevs, aber den Zevs dann donnernd.

Die Heere ziehn nacheinander vor ihm vorben, Aegypter, Araber, Indianer, und Perfer; und eine auserlesne Reuteren in Purpurs manteln, und Stahl, und Gold, so leuchtend, daß der himmel davon einen Wiederschein giebt; und helden voll Muth und Tapferkeit führen an.

Alles war vorben, als ploglich Armida erscheint, und ihr Heer. Sie kam erhaben auf einem groffen Wagen mit aufgeschürztem Rock, und Röcher und Bogen. Der neue Zorn hatte sich mit der angebohrnen Huld in diesem schönen Gesichte so vermischt, daß sie kühn aussieht, und rauh und hart zu drohen scheint, und im Drohen reizt.

Ihr Wagen gleicht dem Wagen der Sonne, strahlend von Dias manten und Haacinthen. Bier Einhörner, Paar und Paar zusammens gekoppelt, halt dessen geschickter Führer im Zügel. Ihr zur Seite reiten hundert Mädchen und hundert Knaben, den Köcher an der Schulter, auf weissen Roßen, die leicht im Laufe sind, und ieder Beswegung gehorchen.

Es folgt ihr Heer, und mit einem andern Aradin, welches Hidraot in Sprien in Sold genommen. Wie der Phönix aus seiner Ascheneugebohren hervor sich schwingt, und die Ethiopier lüstern macht, seine farbenspielenden Federn zu betrachten, den schönen Glanz auf der Brust, und den goldnen Busch auf dem Kopfe; und alles Volkstaunt; und die Vögel in den Lüsten voll Verwunderung ihm zu den Seiten und hinterherziehn:

So wunderbar an Tracht, und Gestalt, und Gebehrde fährt sie vorsben. Reine Seele ist zugegen, so unmenschlich, und so widerspenstig der Liebe, daß sie nicht Verlangen werde. —

Nach der Musterung versammlen sich die Heerführer, und der König hält ofne Tafel, woben Armida, unter Scherz und Freude, Gelegens heit findet, ihre Künste anzuwenden.

Nachdem aber die Speisen abgetragen, und sie Jedes Blick auf sich geheftet sieht, so sieht sie auf, und wendet sich von ihrem Sitze zum Könige, stolz und ehrerbietig zugleich in ihrer Stellung; und sucht, so sehr sie kann, in Gesicht und Stimme groß und furchtbar zu scheinen.

Erhabner Rönig, fagt fie, auch ich fomme, für den Glauben, und für das Baterland mich zu verpflichten. Bin Beib, aber von Rönigsblut entsproffen; und, Krieg zu führen, scheint mir einer Rönigin nicht unwürdig zu seyn. Wer das Reich will, habe iede Königstunst in seiner Gewalt; Scepter und Schwert giebt man der nämlichen hand. Die meinige, nicht schlaff zu Waffen, wird zu treffen wissen, und Blut finden, wohin sie trift.

Glaube nicht, daß jest zum erstenmahl ein edles hohes Berlangen dazu mich treibe; schon hab' ich für unser Gesetz und für dein Reich gestritten. Du mußt dich erinnern, ob ich die Wahrheit sage, da du Nachricht davon erhalten, daß ich einst die größten Nitter der Christen zu Gefangnen gemacht.

Gefeffelt überfandt ich fie dir jum Geschenke; und noch würden fie in deinen Kerkern liegen, und du würdest des Siegs gewisser senn, ohne den wilden Rinaldo; welcher meine Krieger erschlug, und in Frenheit sie seize.

Wer Ninaldo sen, ist bekannt, und hier auch erzählt man die lange Geschichte seiner Thaten. Dieser ist der Grausame, von dem ich nachher rauhe Beleidigungen empsieng: und noch ungerochen schämich mich. Jorn und Vernunft reizen mich daher, die Waffen zu ers greisen. Was mir für Leid widersahren sen, wird euch ausführlich gesagt werden; für jezt so viel genug: ich will Rache.

Und werde sie mir verschaffen: denn die Winde pflegen nicht ieden Pfeil vergebens zu tragen, und die Rechte des himmels richtet zus weilen die Waffen einer gerechten hand auf die Schuldigen. Wenn aber ein andrer dem unmenschlichen Barbar das verhaßte Haupt abschlagen, und mir es darreichen sollte, so wird auch diese Nache mir angenehm senn, ob sie gleich von mir genommen rühmlicher wäre;

Und so angenehm fenn, daß ihm der größte Lohn dafür werden foll, den ich geben fann: mich selbst foll er, mit königlichen Schätzen, zur Gemahlin erhalten, wenn er mich zum Gegengeschenke verlangt. Ich versprech' es hier fenerlich, und schwör' unverletzliche Treue. Ift einer unter euch, der diesen Preis der Gefahr für würdig hält; der rede, und zeige sich. —

Die größten Helden der Armee warfen gierige Blicke auf sie, und wetteifern, sie zu rächen, und gerathen darüber schon unter sich selbst in Streit. Sie boten sich ihr alle dar; alle schwuren, Nache an dem versluchten Haupte zu nehmen.

Unterdeffen hatte die Führerin des Ninaldo ihn und seine zween Gesfährten über den Ocean gebracht, und an die Ufer von Sprien ausgesetzt.

Ben Nacht erscheint ihnen der gute Alte, und halt dem Ninaldo eine schöne Rede, ihn zur Tugend zu reizen; und zeigt ihm die Thaten seiner grossen Borfahren auf einem Schild abgebildet. Darauf fährt er sie auf einem Wagen nach dem Lager der Christen, und verkündigt Ninalden unterwegs seine berühmten Nachkommen. Als die Morgenz röthe erscheint, können sie schon die Zelte, die Sbne, die Stadt, und den Berg sehen. Der Zauberer umarmte sie, nahm Abschied, und fehrte zurück. Sie aber verfolgten, dem Morgen entgegen, ihren Weg, und drehten sich nach den Zelten. Das Gerücht verbreitete ihre erwartete Ankunst, und eilte ihnen zuvor zu dem frommen Gotts fried, welcher von seinem Sitz ausstand, sie zu empfangen.

Als Rinaldo zu ihm kömmt, fångt er an: Herr, Eifersucht auf Ehre trieb mich an, mich an den verstorbnen Ritter zu rächen; und wenn ich dich damit beleidigte, so hab' ich nachher viel Risvergnügen und Reu' im Herzen darüber empfunden. Ich komm' jezt auf deinen Zurückruf, und bin bereit, alles zu thun, was mich dir wieder gefällig machen kann.

Gottfried umarmt ben bemuthig ba fichenben iungen Selben, und

antwortet ihm: Schweigen wir jest von ieder traurigen Erinnerung, und sehen wir die geschehenen Dinge in Vergessenheit. Jur Bers gütung will ich allein, daß du berühmte Thaten thust, wie du ges wöhnlich gethan hast. —

Darauf reicht Rinaldo den andern die Rechte, und sie geben sich den Feuerkuß der Liebe. Guelfo, Tancred, und alle Fürsten hatten sich schon hiehergezogen. Dann gieng er unter die Truppen, und grüßte sie mit gefälliger Traulichkeit. Das Kriegsgeschren würde nicht froher, und das Gedränge dichter um ihn gewesen seyn, wenn er Osten und Süden überwunden, und auf einem prächtigen Wagen im Triumph einhergezogen wäre. So geht er bis in seine Wohnung, und sest sich in den Zirkel seiner lieben Freunde.

Nun wurden groffe Juruftungen gemacht, die Stadt zu bestürmen; und wenig Tage darauf wurde sie auch mit der größten Hartnäckigs keit bestürmt und vertheidigt. Endlich ersteigt Rinaldo mit uns glaublicher Tapferkeit zuerst die Mauern, wo die Stadt am bes festigsten war, und die Ritter, welche er anführte, folgten ihm nach. Er richtete ein entsesliches Blutbad unter den Belagerten an, und alles sich vor ihm.

Auf der andern Seite brach Sottfried ein: Tancred war auf der seinigen eben so tapfer und glücklich; und die Fahnen des heiligen Kreuzes wurden auf die Mauern gepflanzt. Das ganze siegende Heer der Christen drang nun nicht allein über die Mauern, sondern auch zu den Thoren herein.

Alles war niedergeriffen, offen, verbrannt, und verheert, was sich demfelben widersetzt. Das Blut stämmt sich in Schlünden, und fließt in Bächen, und Sterbende wälzen sich darinn unter Erschlagnen. Die Mütter flüchten, voll Schrecken und Entsetzen die Rleinen an

den Bufen drückend; und der Goldat, nach Raub und Beute gierig, faßt die Jungfrauen ben den Haaren.

Was von den Belagerten übrig blieb, floh in die Davidsburg, woshin sich Soliman, und der König Aladin gezogen hatten. Soliman vertheidigte das Thor davon mit einer eisernen Keule, erschlug eine grosse Anzahl von Christen, die hinein dringen wollten, und machte einen Berg von Leichen vor sich. Ninaldo kam endlich dazu, und wollte die Burg bestürmen; allein schon brach die Nacht herein, und Gottsried besahl, zum Zurückzuge zu blasen, und verschob den Sturm bis auf den folgenden Morgen.

Während die Verwundeten beforgt wurden, und ieder Krieger von dem harten Kampf auszuruhn suchte, kam Bafrino wieder zurück, welchen Gottfried ausgesendet hatte, das ägyptische Heer, das im Anzuge begriffen war, auszukundschaften; und brachte die Nachricht, daß es so zahlreich sey, als ob ganz Afrika und Asien gegen die Christen angezogen käme; daß die größten Helden desselben, Altamoro, Adrasto, und Tisaferno, der Armida geschworen, ihr den Kopf des Rinaldo zu bringen; daß noch acht andre Nitter ein Bündniß gesmacht, in der Rüstung der Leibwache, Gottfrieden selbst im Gedränge der Schlacht zu umringen, und zu ermorden. Uebrigens aber besstünd' es, das Regiment der Unsterblichen allein ausgenommen, aus zusammengeraftem Bolke, das weder in den Wassen, noch der Kriegszucht geübt sen.

Gottfried gab nach dieser Nachricht seine Befehle, und beschloß, dem Kriege durch eine öffentliche Feldschlacht eine Ende zu machen.

Den andern Morgen entbeckten die Belagerten in der Davidsburg die Ankunft des agpptischen Deers in den Wolfen von Staub, die den himmel verdunkelten, und erhoben ein Freudengeschren. Die Christen brannten von edlem Muthe, den Feind anzugreifen; allein der kluge Feldherr hielt ihre Kühnheit im Zügel, und verschob die Schlacht bis auf den andern Morgen, weil sie nach so vielen Strapagen einen Lag der Erquickung nothig hatten. —

Der Morgen brach an, und die Luft war so heiter und schon, als fie noch nie gewesen; froh lächelte ihnen Aurora entgegen und schien alle Strahlen der Sonne um sich zu haben; der himmel wurde lichter, und wollt' ohne Schleper die grossen Thaten betrachten.

Bende Beere fellten fich in Schlachtordnung, und ieder Feldberr fprach feinen Rriegern Muth und Lapferkeit in's Berg.

Gottfried strahlte voll göttlichen Glanzes, und war grösser und erhabner, als gewöhnlich, zu sehen. Aus seinem Gesichte leuchtete das schöne Rosenlicht der Jugend, und er schien mehr, als ein sterbs liches Wesen zu sehn. Er machte den Rinaldo zum Anführer der irrenden Ritter; und flog dann auf einem Hengste durch Fußvolk und Reuter. Aus seinen Augen schosen Blize, und von seiner Rede wurde ieder, der ihn hörte, hingerissen. Wie von Alpengipfeln zers ronnener Schnee herunter strömt, so voll und flüchtig lief aus seinem Runde die helltonende Stimme.

Es war groß und wunderbar zu sehen, wie diese und iene Armee in's Gesicht sich gieng; wie die in Ordnung ausgebreiteten Heere marschierten, und Miene zum Angriff machten, die losgewundnen Fahnen im Winde wallten, und flatterten die Federbüsche auf den grossen Helmen. Schmuck, und Schild, und Wassen, und Farben, von Gold und Stahl in der Sonne, war Blis und Wetter.

Die eine und die andere Armee scheint ein hoher Bald von dichten Baumen, so viel und ungablig find der Spiesse. Die Bogen find gespannt, die Langen eingelegt; es schwirren die Pfeile, und breben

sich die Schleudern. Jedes Pferd noch bereitet sich zum Kriege, hat Haß und Wuth mit seinem Reuter gemein; scharrt, schlägt, wiehert, und baumt sich, schwellt die Nase, und athmet Rauch und Feuer.

Auch das Grauen ift schon in so schoner Gestalt, und mitten aus der Furcht geht das Bergnügen hervor. —

Die Trompeten der Christen fordern heraus: Die andern antworten, und wollen Rrieg. Die Franken knieten nieder, und beteten an, und kußten darauf die Erde.

Die Armeen rücken an einander, und der schreckliche Kampf wird angefangen. Auf den Flügeln war er schon heftig, als das Fußvolk in der Mitte zusammenstößt. Grosse Helden stürzten auf benden Seiten. Gottsried hatte schon einige von den Feinden, die ihn in der Rüstung seiner Leibwache ermorden wollten, erkannt, und mit seinen Gefährten erlegt; und eilte nun seinem Heere zu Hülse, das der Perser Altamoro zerstreute, wie der Güdwind Afrikanischen Sand.

Der Rampf und das Getümmel war graufam und allgemein; und Furcht und Hofnung schwebte in zweifelhafter Schaale. Das ganze Schlachtseld ist voll zerstückter Lanzen, zerbrochner Schilde, und zerhauener Rüstungen. Einige liegen mit durchstochner Brust, andre mit aufgerißnen Leibern auf den Boden gestreckt, die auf dem Rücken, und die in die Erde beissend.

Das Pferd liegt neben seinem herrn, der Freund liegt neben seinem todten Freunde, der Feind liegt neben seinem Feinde; und oft der Lebende auf dem Todten, der Sieger auf dem Ueberwundnen. Nicht Stille ist da, und nicht ausdrückliches Geschren, sondern du hörst ein, ich weiß nicht, was von heisserm und unvernehmlichem:

Knirschen der Wuth, Laute des Jorns, Wimmern des Dhumachtigs werdenden, und des Sterbenden.

Die Waffen vorher so herrlich anzusehen, saben jezt finster und ers schrecklich aus. Der Stahl hat die Blige verlohren, die Strahlen das Gold, und den Farben ist nichts von Schönheit mehr übrig. Schmuck und Zierrath auf den Helmen und Gewändern wird jezt mit Füssen getreten, und alles von Blut und Staub bedeckt; so sehr hatte das Schlachtfeld seine Gestalt verändert. —

Die Araber, Ethiopier, und Mohren, welche die aufferste Seite des linken Flügels hatten, suchten jezt den Franken in die Seite zu fallen, und schon waren ihnen die Bogenschüßen und Schleudrer aus der Ferne beschwerlich; als Rinaldo mit seiner Reuteren hervorbrach, und es schien, als ob Donner und Erdbeben wäre. Er that unglaubliche, entsestiche, und ungeheure Dinge; ein Krieger stürzte nach dem andern vom Sturme seiner großen Streiche. Niemand that ihm und seinen Rittern Widerstand. Es war kein Kampf, nur Niederlage. Er drang in das Fusvolk ein, und schlug es nieder, wie ein Sturmwind die Halmen zu Boden schlägt.

Endlich fam er dahin, wo auf dem vergoldeten Wagen Armida als Kriegerin stand, und auf ieder Seite eine edle Wache von Baronen und Liebhabern hatte. Befannt an verschiednen Zeichen, wird er von ihr mit Augen erblickt, die vor Zorn und Verlangen zittern. Er verändert sich im Gesicht so ein wenig: sie fährt zusammen wie Eis, wird darauf Feuer.

Der Ritter lenkt vom Wagen ab, und geht vorben, und thut wie einer, dem an was anderm gelegen ift. Aber ohne Kampf lagt der Erupp der Berschwornen seinen Todseind nicht vorüber. Der zucht das Schwert auf ihn, der legt die Lange ein, sie selbst hat schon den

Pfeil auf dem Bogen. Sie trieb die Hande an, und verbitterte den Born; aber die Liebe befanftigte ihn, und hielt fie guruck.

Gegen den Jorn stand die Liebe auf, und machte kund, daß ihr Feuer noch lebt, daß er verborgen hielt. Drenmahl streckte sie die Hand aus zu schiessen, und drenmahl ließ sie dieselbe wieder nieder, und hielt ein. Endlich überwand doch der Jorn, und sie spannte den Bogen, und drückte los. Der Pfeil stog dahin, aber mit dem Pfeile gieng plötzlich ein Bunsch hervor, daß er sein Ziel versehle.

Sie möchte sogar, daß der siechende Pfeil zurücke kehrte, und ihr in's Herz zurücke kehrte; so viel vermochte, obgleich verliehrend, die Liebe in ihr: was würde sie siegend können? Aber es gereut sie darauf dieses ihres Gedankens, und die Wuth wächst im uneinigen Busen. So zagt sie jezt, und verlangt jezt, daß er treffe; und folgt ihm immerhin mit den Augen.

Aber er war nicht vergebens gerichtet; benn er ist auf den harten Panzer des Ritters gekommen: nun wohl zu hart für weiblichen Pfeil; denn statt zu stechen, spist er da sich ab. Er kehrt ihr die Seite zu; und sie, sich verachtet glaubend, drückt, von Jorn entsbrannt und gereizt, zu wiederhohlten mahlen den Bogen ab; und während sie schießt, verwundet sie die Liebe.

So undurchbringlich ift also der, sagte sie ben sich, daß er keiner feindlichen Stärke achtet! hat er vielleicht seine Glieder in eben diese harte gekleidet, wodurch seine Seele so fest ist? Weder Blick noch Pfeil vermag etwas auf ihn, von so rauhem Wesen ist das, was ihn sichert; und unbewaffnet bin ich überwunden, und bewaffnet bin ich überwunden; Feindin, Freundin, gleich verachtet.

Bas für neue Kunft, und was für neue Gestalt ift mir nun übrig, in die ich mich noch verwandeln könne? Elende! und ich darf keine

Hofnung haben auf meine Ritter; denn wie mir scheint, ia wie ich sehe, so ist iede Starte, iede Art von Waffen unter seiner Macht. Und auch sah sie ihre Ritter diese erlegt daliegen, und die andern aus dem Sattel geworfen und überwunden.

Einzig sie, reicht nicht hin zu ihrer Vertheidigung: und schon daucht es ihr, gefangen und Stlavin zu sepn; und sie hat, Bogen und Spieß bezeinander, weder Zutrauen zu den Waffen der Diana, noch der Minerva. Wie ein furchtsamer Schwan, über dem der muthe willige Abler mit der grausamen Rlaue schwebt, zur Erde sich duck, und die Flügel sinken läßt; so auch waren ihre furchtsamen Beswegungen.

Aber der Fürst Altamoro, der bis jezt das Heer der Perser, das zur rückgetrieben, und schon auf der Flucht begriffen war, noch allein, wiewohl mit Müh, aushielt, fliegt auf den Flügeln der Liebe zu ihr, da er sie so sieht; und verläßt sein Heer, und seine Ehre. Die Welt mag untergehn, wenn nur sie gerettet wird.

Er giebt fich vor ben übel vertheidigten Wagen, und raumt ihm ben Weg mit dem Schwert; und in demfelben Augenblick wird fein Heer von Rinaldo und Gottfried niedergehauen. Der Elende fieht's, und läßt's geschehn; ein ungleich begrer Liebhaber, als Heerführer. Er bringt Armiden in Sicherheit, und kehrt darauf zurück, seinen Uebers wundnen eine zu späte Hülfe. —

Unterdessen war Soliman aus der Davidsburg hervorgebrochen, nachdem er die wilde Tragodie des menschlichen Geschlechts auf der Spitze des Thurms von weitem erblickt; erschlägt alles, was ihm den Ausgang verwehren will, und dringt endlich in das von Blut übersschwemmte Schlachtseld, das dem Reiche des Todes glich. Er fam wie ein grosser unerwarteter Wetterstrahl, der zwar kurze Zeit dauert,

aber ewige Merkmahle seines augenblicklichen Laufs zurücke läßt. Er ermordet hundert und mehr, und unter ihnen die größten Helden. Das Geschren des Schreckens erscholl bis zum Rinaldo, und er wens dete sich nach ihm, die Verwüstung zu rächen; aber der grosse Adrast verwehrte ihm unter Solimans Augen den Weg, und schrie:

Endlich bist du der, den ich suche, und wünsche. Es ist fein Schild, den ich nicht betrachte und bemerke, und den ganzen Tag ruf ich dich vergebens ben Namen. Nun will ich die Gelübde der Nache meiner Göttin mit deinem Ropfe bezahlen. Rämpfen wir nun mit Muth und Wuth um die Wette, du, Feind der Armida, und ich, Ritter.

So forbert er ihn heraus, und trift ihn mit ungeheuern Streichen zuerst auf den Schlaf, und dann auf den Hals. Er kann den heiligen Helm nicht spalten, aber mehr als einmahl erschüttert er ihn im Sattel. Rinaldo verseht ihm so eins in die Seite, daß hier die Runst des Apollo vergebens sehn würde. Der unüberwundne Rönig, der Mann von unmässiger Gröffe fällt von einem einzigen Streiche.

Das Staunen mit Schrecken und Grauen vermischt erstarrte Blut und Herz der Umstehenden; und Soliman, der den ungeheuren Dieb gessehen hat, wird unruhig im Herzen, und blaß im Gesichte: er ahndete deutlich seinen Tod, und entschließt sich nicht, und weiß nicht, was er mache. Etwas ungewöhnliches an ihm; aber was beherrscht nicht der ewige Nathschluß hier unten?

Der Sieger überrascht den Unentschloßnen, und übertrift, oder es scheint ihm so, ben seiner Ankunft an Geschwindigkeit, Wuth und Grösse iede sterbliche Gestalt. Er thut wenig Widerstand, aber doch vergist er ben seinem Tode den edlen Gebrauch nicht. Er flieht nicht vor den Streichen, stößt keinen Seuszer von sich, und was er thut, ist stolz und groß.

Nachdem er in dem langen Kampf, als ein neuer Anteus, oft ftürzt, und immer tapfrer wieder aufsteht, so fiel er endlich zu Boden, um nie wieder aufzustehn. Die Nachricht davon lief herum, und der Sieg war nicht mehr zweifelhaft. —

Run erlegte Rinaldo noch den dritten größten Helden der Feinde und der Armida, den Tifaferno.

Die schone Zauberin sieht es, und sieht sich nun auf ihrem Wagen vers lassen allein, befürchtet die Stlaveren, haßt das Leben, verzweiselt an Sieg und an Rache; sieigt, zwischen Wuth und Furcht, von ihrem Was gen eilig auf eins ihrer Pferde, und slieht: und auch Jorn und Liebe find mit ihr, und laufen wie zwen Windspiele zur Seite. —

Ninaldo sieht nun die Feinde gänzlich in Unordnung. Hier setzt er dem Morden ein Ende, und die Hitze des kriegrischen Jorns scheint lau in ihm zu werden. Er ist wieder gut, und es kömmt ihm in Sinn, daß Armida allein und voll Schmerz gestohen ist. Mitleiden und Edelmuth verlangen von ihm, daß er Sorge für sie habe. Er erinnert sich, daß er beym Abschied ihr versprochen, ihr Nitter zu senz, und folgt ihr nach, und erreicht sie in einer beschatteten eins geschlosnen Gegend.

Es gefiel ihr fehr, daß der Zufall ihre irrenden Schritte in diese schattichten Thaler geleitet. Hier stieg sie vom Pferde; hier legte sie den Bogen, und den Röcher, und die Waffen alle ab. Unglücks liche Waffen, sagte sie, und beschämte, die ihr trocken aus der Schlacht kommt, hier leg' ich euch ab, und hier sollt ihr begraben sepn, da ihr meinen Schimpf übel rächt.

Da! unter fo und fo viel Baffen foll heute nicht eine wenigstens fich in Blut baden? Wenn iede andre Bruft euch Demant scheint, werdet ibr in einen weiblichen Busen zu dringen wagen. In diesem meinem, der bloß vor euch sieht, sen euer Ruhm und Sieg. Zart zu Wunden ift dieser meiner: wohl weiß es Amor, der nie dahin vergebens den Pfeil abdrückt.

Zeigt euch stark und scharf auf mich, ich verzenh euch die vorige Feigs heit. Arme Armida in was für einem Zustande bin ich, wenn ich von euch allein Nettung hoffen kann! Da denn iedes andre Mittel ben mir nicht gut ist, als Wunden gegen Wunden, so heile Pfeils wunde Liebeswunde, und der Lod sen Arzenen dem Herzen.

Glücklich ich, wenn ich im Sterben mit dieser meiner Seuche nicht die Hölle vergifte! Bleibe juruck Liebe; Jorn allein fomm' jest mit mir, und sen der ewige Gefährte meines Schattens: oder kehre mit ihm aus dem Neiche der Nacht zu dem zuruck, der mich boshaft hintergieng; und zeige sich ihm fo, daß er in graufamen Nächten entsetzlichen und unterbrochnen Schlummer habe.

Hier schwieg sie, und suchte, fest auf ihrem Gedanken, den stechendsten und stärksten Pfeil aus; als der Nitter dazu kam, und sie ihrem Ende so nahe sah: schon bereit zur schrecklichen Handlung, und schon mit der Todesbläße auf dem Gesichte. Er nähert sich ihr vom Nücken zu, und saßte den Urm, der schon die scharfe Spige zur Brust fehrt.

Armida wendete fich um, und fah ihn unvermuthet, denn fie merkte es nicht, als er kam. Sie erhob ein Geschrep, und drehte verächtlich die Augen von dem geliebten Gesichte, und kam von Sinnen. Sie siel, wie eine halb durchschnittne Blume, den langsamen Hals sinken lassend. Er hielt sie aufrecht, und unterstüßte mit dem einen Arm ihre schöne Seite, und zog unterdessen das Gewand vom Busen.

Und auf das schone Geficht und den schonen Bufen der Elenden fielen einige mitleidige Thranen. Wie von einem filbernen Morgen:

schauer die entfarbte Rose die vorige Schönheit wieder erhalt, so erhob sie, wieder zu sich tommend, das gesunkne Gesicht, nicht von ihren Thranen jest beseuchtet. Drenmahl richtete sie die Augen auf ihn, und drenmahl schlug sie dieselben wieder nieder vor dem gestiebten Gegenstand, und wollt' ihn nicht wieder sehn.

Und weigerte, stieß mit matter Hand den farken Arm zurück, der ihre Stütze war. Bersucht' es mehrmahl, und kam nicht aus den Banden, die immer fester sich um sie schlangen und wanden. Ends lich ließ sie sich in diesem zärtlichen Band, das ihr vielleicht innerlich angenehm war; und sieng unter einem Strom von Thränen an zu reden, ohne die Augen iemals auf sein Gesicht zu richten.

D immer, wenn du gehft und wenn du wiederkömmst, gleich Graus samer! wer führt dich hieher? Grosses Wunder, daß der Mörder den Tod verwehre, und Urfache des Lebens sen. Du suchst mich zu retten? zu welcher Schande, zu welcher Marter wird Armida aufs bewahrt? ich kenne Künste dem Verräther unbekannt: aber wohl kann nichts, wer nicht sterben kann.

Sewiß, dein Ruhm ist verringert, wenn man nicht auf ein Weib in Ketten, jezt überrascht, und zuvor betrogen, vor deinem Triumphe zeigt. Dieß ist der größte der Namen, und der Siege! Es war eine Zeit, wo ich dich um Frieden und Leben bat: jezt würd' es füß für mich seyn, durch den Tod aus der Quaal zu kommen. Aber von dir verlang' ich ihn nicht; denn nichts kann Geschenk von dir, und nicht verhaßt seyn.

Für mich felbst Barbar, hoff ich mich beiner Grausamteit auf irgend eine Weise zu entziehn. Und wenn der Gefesselten Gift und Dolch denn fehlen, und Strick und Abgrund; so seh ich sichre Wege zum Sterben, die du mir nicht wirst verwehren können: und dem himmel

fen Dank dafür. Hore nun endlich auf, mir liebzukofen. Uch, wie er fich fiellt! wie er ben franken Hofnungen schmeichelt!

So klagte sie; und mit den Thränen, die Liebe und Jorn aus den schönen Augen träuseln, vermischt er heisse Jähren, aus denen schaamhaft das Mitleid funkelt, und antwortet auf die zärtlichste Weise: Armida, befänstige nunmehr das aufgebrachte Herz! Nicht zur Schande, zum Reich erhalt' ich dich; Feind! nein; aber dein Ritter und Diener.

Sieh in meinen Augen, wenn du den Worten nicht trauen willst, den Eiser meiner Treue. Ich schwöre dir, dich auf den Thron wieder zu setzen, wo deine Bäter herrschten. Und o gesiel es dem Himmel, daß einer seiner Strahlen den Nebel des Hendenthums von deiner Seele zerstreute! wie wollt' ich machen, daß in Orient nicht eine an königlichem Glück dir gleich senn sollte.

So sprach und bat er; und unter die Bitten flossen einzelne Zähren und Seufzer. Der Zorn, der in ihr so gehäuft zu senn schien, vergieng, wie der Schnee, wohin die Sonne brennt, oder laue Lüste wehen; und die andern Berlangen blieben allein. Sieh deine Magd! bestimm' ihr Schicksal nach deinem Willen, sagte sie zu ihm, und dein Wink sen ihr Seses. —

Unterdessen hatte Gottfried überwunden; und führte die Sieger, ehe die Sonne untergieng, in die befreyte Stadt. Gieng, noch in blutiger Rüstung, in den Tempel, und hieng hier die Waffen auf, und betete das groffe Grab Christi an.

Ich bitte die Leferinnen, diesen Auszug, der zu oft unterbrochen werden mußte, noch einmahl ganz im Zusammenhange zu lefen; und dann: zu bedenken, daß es ein Auszug sep, oder vielmehr nur — die vereinzelte Ropie einer armen Sünderin aus der Verklärung von Raphael.









